



# Siftorisches Saschenbuch.

Bierte Folge.

Bierter Jahrgang.



## Sistorisches

# Taschenbuch.

Berausgegeben

von

Friedrich von Raumer.

Bierte Folge.

Bierter Jahrgang.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1863.

go vizi Aikastia

12 H8 Ser.4

## UNIV. OF CALIFORNIA

#### Inhalt.

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Fürst Andreas Ryrillowitsch Rasumoveti. Gin Fragment   |       |
| aus ber Geschichte ber ruffischen Diplomatie. Bon      |       |
| Johann Beinrich Schnitter                              | 1     |
| Untergang von Bauern = und Berrenfreiheit in Solland.  |       |
| Bon Franz Löher                                        | 95    |
| Die irrende Ritterschaft. Bon Jakob Falke              | 141   |
| Geschichte ber beutschen Landwirthschaft in Berbindung |       |
| mit ber allgemeinen Gefchichte von 1770-1850.          |       |
| Bon Christian Eduard Langethal                         | 233   |
| Sicilien und Palermo. Bortrag, gehalten im Wiffen=     |       |
| schaftlichen Berein zu Berlin am 24. Januar 1863.      |       |
| Bon Friedrich von Raumer                               | 309   |
| Das gefellige Leben vor und nach ber Schredenszeit     |       |
| in Baris. Bon Eduard Kolloff                           | 337   |

## GO MINU RESERVEDAD

User, or California

### Fürst Andreas Kyrillowitsch Rasumovski.

Ein Fragment aus ber Beschichte ber ruffischen Diplomatie,

bon

Johann Beinrich Schnipler.

# ao www. www.milao



Die vielbefprochene Tüchtigkeit ber rufsischen Diplomatie schreibt sich nicht von gestern her: schon im vorigen Jahrhundert, zur Zeit ber Reichstanzler oder Reichsvicestanzler Oftermann, Bestushev und Panin, war sie anerstannt; und nicht der geringste Beweis ihrer Ersolge ist jener Friedenstractat von Teschen (22. Mai 1779), in welchem Russland, neben Frankreich, sich zum Bermittler und Bürgen auswersen durste, was dann auf die Neugestaltung Deutschlands, im Ansange gegenwärtigen Jahrshunderts, einen bebeutenden Einsluß übte.

Bie sehr die Geschichte dieser Diplomatie des Berfaffers Ausmerksamkeit in Anspruch genommen hat, mag dem nächsten Jahren zu beurkunden überlassen bleiben. Hier geht unsere Absicht nur dahin, einen der wirksamsten Bertreter dersekben, den Grasen, nachherigen Fürsten, Andreas Nasumovski, den gebildeten Leserkreisen vorzusühren, und, von ihm ansgehend, einige Blide auf die jüngstvergangene Zeitgeschichte zu wersen, für welche dieselben vielleicht nicht ohne einige Beleuchtung bleiben dürsten. Wir möchten zugleich versuchen, mittels dieser politischen Lebensgeschichte, ein Seitenstäd zu der lehrreichen Rotiz über den Grasen Morkov (man spreche Markov) auszustellen, die man in den höchst merkwürdigen "Russischen Fragmenten" von Bodenskebt gelesen hat.

Der Rame Rammopski fit; in unserer so vergestlichen Zeit, etwas nehr als recht ist in ben hintergrund getreten: im 18. Jahrhundert war er ein allgemein bekannter. Es ist der Name einer Familie, die sich aus dem Staube dis auf die obern Stufen eines mächtigen Thrones erhoben, und, in ihren Anfängen besonders, bewiesen hat, daß sie dieser Erhöhung nicht unwürdig war. Denn obgleich man zu sagen pslegt, das Glück sei blind, weiß am Ende Fortuna dech gelegentlich recht gut diesenigen aussindig zu machen, denen, durch Charakter oder Geistesanlagen, zu hohen Aemetern und Würden Befähigung zu Theil geworden ist.

Es fei uns vergönnt, ehe wir mit ber Laufbahn bes Neffen und Sohnes ber ersten Rasumovsti uns befassen, in Kurze bieser lettern zu gebenken, und beren Geschichte einer kritischen Sichtung zu unterwerfen.

Ihr Ursprung, als einer historischen Familie, gehört ber Regierungszeit ber Kaiserin Anna Joannowna (1730—40), ihre wirkliche Erhebung ber ihrer Nichte Elisabeth Petrowna (1741—62) an, dieser ganz ber Sinnslichteit ergebenen Monarchin, welche in einem frühern Band bes "Historischen Taschenbuch" (Jahrgang 1837) so geistreich und scharffinnig beurtheilt worden ist.

Die Tochter Beter's bes Großen war erst noch Cesarevna, als, unter der Regierung ihrer Muhme, Anna Joannowna, ein kleinrufsischer Sänger in der kaiserlichen Kapelle
bemerkbar wurde, bessen schöne Gestalt alsobald Ausmerksamkeit erregte. Er hieß Alexis Grigoriewitsch Rasumovski,
war im Jahre 1709 in einem Dorfe der tschernigovschen
Statthalterschaft von halbkosakischen Aeltern geboren, deren
wahrer Rame Rasum war, und mochte damals 25 Jahre alt
sein. Des Kirchensängers Wohlgestalt und einnehmendes Wesen entging der Kennerschaft der Prinzessin nicht. Seit ihrem
siebzehnten Lebensalter (sie hatte ebensals im Jahre 1709,

kurz nach der Schlacht von Poltawa, das Licht der Welt zuerst erblickt) an geheimen Umgang mit Männern gewöhnt, hatte sie von Ansang an ihre Wahl nicht von Stand und Rang oder geistiger Liebenswürdigkeit abhängig gemacht, und so nahm sie auch jetzt keinen Anstand, den jungen Kleinrussen in ihre unmittelbare Nähe zu ziehen, obgleich er von ganz geringem Herkommen war.

Der Reugewählte täufchte bie Erwartung ber Broßfürstin nicht. Die Ruffen find bekanntlich bilbfam und vor andern gefdidt aufere Glatte und Beiftespolitur fonell fich anzueignen; Die Rleinruffen find es noch in höberm Grabe als ihre Brüber von Grofrufland. Alexis Rafumoveti verftand es ebenfo fein Betragen ber Gludeftufe anzupaffen zu welcher er erhoben mar, fich angenehm und anziehend zu machen, ja sich von Tag zu Tag mehr einzufcmeicheln, fobaf er Glifabeth an fich feffelte und ihr unentbehrlich murbe. Dabei muß bemerkt werben, baf fein gefälliges, tattvolles, feines und bas Berg gewinnenbes Benehmen nicht etwa blos bie Frucht talter Berechnung, fclauen Eigennutes ober gar niebriger Kriecherei mar; ber junge Mann war von Natur gutmuthig, freundlich, offen, anschmiegend und leutselig. Auch war es vorauszusehen, bag bas Blud ihn nicht verberben, bag er fich beffen nicht stolz überheben murbe. In ber That, obgleich er bem= felben balb im Schofe lag, blieb er boch mas er mar, im Umgang mit ber Jugend frohlich und mittheilend, rudfichtevoll und aufmertfam mit gewiegten ober Achtung gebietenben Berfonen, und gegen bas Alter ehrerbietig. Auch nahm feine Berablaffung, feine bergliche Freundlichkeit und Un= befangenheit, feine Menschlichkeit gegen Unglüdliche, fein theilnehmenbes, gefühlvolles, gleichweit von Sochmuth und Rieberträchtigfeit entferntes Wefen alt und jung für fich ein.

Die Groffürstin, welcher alsobald von ber Raiserin ber Bunfch gemährt worben mar, ihn ihrem Sofftaate beigab-Ien zu burfen, umichlang er beinahe augenblidlich mit un= auflöslichen Banben; für fie war er nicht nur ein unvergleichlicher Liebhaber, es bauerte nicht lange, fo mar er ihr Liebling in umfaffenbfter Beife, und er blieb es auch bis an ibr Ende, amar nicht mit Ausschluß anderer finnlicher Berhältniffe (wie z. B. mit bem Grafen Iwan Schumalov), aber boch ohne mefentliche Störung bes ihrigen, ohne mirtliches Erfalten amifden ihnen beiben. Auch wird allgemein angenommen, und zumal vom Grafen Almagro 1) (Fürften Beter Dolgorutov) bestimmt versichert, baf fie miteinander burch eine geheime Che verbunden waren, welcher mehrere Rinder entfproffen, nicht aber, wie behauptet wird, die unglüdliche Fürstin Taratanov und ihre Brüder. Rafumoveti foll, in ber Zeit ber größten Innigfeit ihrer gegenseitigen Liebe, bie etwas angftliche außere Frommigfeit ber nachberigen Raiferin, die auch als Ruffin nicht ohne Aberglauben mar, bagu benutt haben, um fie jum firchlichen Acte zu vermögen. 2)

So viel ift gewiß, daß die Cesarevna nicht so bald ben Thron ihres glorreichen Baters bestiegen hatte und Kaiserin Elisabeth geworden war, als sie den Liebling mit Auszeichmungen aller Art und hohen Ehren überhänfte, gleichsam um sich unverzüglich zu ihm vor aller Welt zu bekennen. Schon in den ersten Tagen überreichte sie ihm den Kammerherrnschlüffel und das Großtreuz des Annenordens, und noch vor Ablauf des Jahrs 1741 ward er, mit dem Grade eines Generalsieutenants, zum Porutschift der neuerrichteten Leibcompagnie ernannt, er der niemals im Felde gewesen und dem Militär ganz fremd war. Sodann im folgenden Jahre, bei Gelegenheit ihrer Krönung (25. April 1742), machte sie ihn sogar zum General=en=Chef, ertheilte ihm mit dem Titel des Oberjägermeisters eine der ersten Hof-

würden und fcmudte ihn mit ber Rette bes Anbreasorbens, ihres höchsten außerhalb bes Militarfache. In ber Abficht bie ruffische Berricherin für fich zu gewinnen, erhob 1744 Rarl VII., ber bairifche Bratenbent auf Die öfterreichischen Erblande, ben Gunftling in ben Reichsgrafenftand, und einige Wochen barauf warb Alexis burch Elifabeth auch unter bie ruffifchen Grafen aufgenommen. Um gewöhnlichften wird er als Oberjägermeifter (grand-veneur) bezeichnet, jeboch erhielt er noch weitere militarische Grabe und Commanbos, und gulett (1756) erftieg er auch bie bochfte Stufe in bem von Beter bem Großen eingeführten ruffifden Ticbin, ba er zum Generalfelbmarichall ernannt murbe, mas er wol ber Rachgiebigkeit zu verbanken hatte, mit ber er fich in ben Umftand fügte, an Schumalov einen vorwiegenden Collegen in ber Bunft ber Monardin zu haben. Schon früher hatte biefe Rafumovefi's Mutter ale Staatsbame in ihre nachfte Umgebung gezogen. Reiner feiner Bunfche blieb unerfüllt: er wurde mit großen und einträglichen ganbereien beschenkt, und ber Anitichtov'iche Balaft, ber feitbem an ben Fürften Botemfin überging und fpater bem Groffürften Difolaus bis ju beffen Thronbesteigung jur Wohnung biente, mar auch bie feinige, ihm zu lebenslänglichem Genuffe angewiefen. Rur barin zeigte bas Glud auch biefem lebergludlichen seine Tücke, baf es ihm bie gutige Berrin schon 1762 ent= rig, mabrent fein eigenes Dafein noch bis jum 17. Juli 1771 fich verlängerte. Rach biefem Berlufte wußte er fich mit einer Burbe zu betragen, ber wir unfere Anerkennung nicht verfagen fonnen. Beter III., ber Raiferin Erbe und Rachfolger, war ihm nicht gewogen, sowie er felbst bem Groffürsten abgeneigt gewesen war; baburch warb er vermlaßt vom Sofe fich zu entfernen. "Unter allen ruffifchen Großen", fagt ber polnifche Gefandte in Betereburg, Graf Brubl, in einer fury nach feinem Abgange von biefem Boften

verfaßten Dentichrift 3), "ift ber Feldmarichall Rasumovsti berjenige, welcher bei ber letten Beranberung fich am murbigsten benommen hat. Nach bem Tobe ber Raiferin legte er alle feine Memter und Chrenftellen bem Raifer gu Fufen, und als einzige Gnabe erbat er fich nur ein Gut in ber Ufraine behalten zu konnen, um baselbst feine letten Tage ju verleben. Aber ber Raifer nahm feine Entlaffung nicht an, fonbern beftätigte ibm ben Befit aller ber Befchente, bie er von ber verftorbenen Raiferin erhalten hatte. Der Feldmarschall fügte fich. Nach einigen Monaten jedoch gab er bem Raifer, ju beffen größter Bufriebenheit, ein prach= tiges Fest, und am andern Morgen hielt er nochmals um bie Benehmigung feines Rudtritts an, ber ihm bann auch endlich geftattet murbe." In ber Folge fam er nach ber Hauptstadt jurud und lebte bafelbst bis ju feinem breiund= fechzigsten Jahre, wo er im Unitschlov'ichen Balafte fein Leben enbete, mit ber Raiferin Ratharina II. auf gutem Fuße, geehrt und beneibet, aber felber gegen alle Ehren gleichgültig und an allem was vorging wenig Antheil neh= menb. 4)

Auch ber Bruder Alexis Rasumovski's ist wohl bekannt, als Günstling, nicht ber Etisabeth, sondern ihrer schlauen Erbin und zweiten Rachfolgerin, Katharina II.

Dieser zweite Rasumovsti hieß Chrill Grigoriewitschund war ben 29. (18.) März 1728, also um 19 Jahre später, in ihrem väterlichen Dorfe Lemeschi geboren. Beniger als sein Bruder mit körperlicher Schönheit begabt, war er mehr als jener mit Geistesfähigkeiten ausgestattet. Bersönliches Berdienst erhob ihn nicht minder als die sonberliche Gunst der Umstände, und so sinden wir uns einem Brüderpaar gegenüber, das sich auf gleiche Beise besselben würdig zeigte. "Beibe Brüder, von so niedrigem Hersommen", sagt der pseudonyme Graf Almagro, "zogen die

Aufmerksamkeit auf sich burch ihren Seelenabel, burch ihre Ehrenhaftigkeit, ihre Großmuth, ben trefflichen Gebranch, welchen sie von ihrem unbeschränkten Ansehen und tolossalen Bermögen machten."

Der ältere hatte ben jüngern im ukrainischen Dorfe zurückgelassen, wo er sich zum Bauern= und Schäferleben vorbereitete, jedoch ohne dabei seinerseits den Genuß entbehren zu wollen, den die Musik empfänglichen Gemükhern verschafft. Er war kaum über sein zwölftes Jahr hinaus, und hatte schon einige Fertigkeit erlangt die Balalaika, das breisaitige kleinrussische Bolksinstrument, zu spielen, als ganz unerwartet der Ruf an ihn erging b, unverzüglich an den Hof zu kommen, der damals noch oft seinen Sit in Mosskau nahm.

Da erneuerte sich benn für diesen zweiten Emporkömmling in der Familie Rasumowsti derselbe unerhört schnelle Glückslauf, den schon sein Bruder der Gunst des Schicksals zu verdanken gehabt hatte; und obgleich er diesen jüngern nicht, wie den ältern, bis zum Nande der allerhöchsten Stufe sührte, bereitete er ihm doch, dessen größern Fähigkeiten gemäß, einen nachhaltigen Glanz, der auch von ihm auf Leibeserden überging, ein Borzug, dessen Graf Alexis sich nicht zu erfreuen hatte. Berfolgen wir ganz kurz die Stusenleiter der Ehren, welche Chrill in wenig Jahren erstieg, ohne nachher, bei längerm Leben (benn er starb erst 1803), von dem erreichten Gipfel durch jähen Sturz sich wieder entsernt zu sehen.

Da ber ufrainische Kosadenknabe noch so jung war, als er seinen vom Fürstenglanz umgebenen Bruber zum ersten mal in ber Hauptstadt sah, begriff bieser, daß er vor allem für bessen standesgemäße Erziehung zu sorgen hätte. Mit ihm einverstanden, ließ Elisabeth ohne Verzug den unwissenden, ungebildeten, aber höchst fähigen und lernbegierigen

Jüngling ine Ausland reifen, unter Begleitung eines Lebrers, bes gewandten Teplov 6), bamale Abjuncten ber Afabemie ber Wiffenschaften von Betersburg. Diefer führte ibn nach Berlin, wo fie bei bem bamale icon berühmten Guler Quartier nahmen, ber eben erft (1741) bafelbft eine Brofeffur angenommen hatte, welche er balb wieber gegen bie Stellung ale petereburger Afabemifer vertaufden follte. Chrill muß in furger Frift febr bebeutenbe Fortichritte gemacht haben, ba bie Raiferin ihn icon in feinem achtzehnten Jahre (1746) jum Brafibenten ihrer, auch ichon zu iener Reit nicht namenlofen Afabemie ernennen fonnte, obgleich er faum viel mehr ale ein Jahr abwefent geblieben mar. Buerft nur Rammerjunter, betleibete er boch ichon in jenem Augenblide bas Amt eines Kammernherrn und war feit 1744, wie ber altere Bruber, mit bem Titel eines ruffi= fchen Grafen beehrt, auch mit bem großen Banbe bes Unnenorbens geschmudt. Dabei blieb es nicht. Denn nachbem bie Raiferin bem Gludstinde ihre eigene Bermanbte. Ratharina Iwanowna Narpichtin, Die alebalb Staatebame wurde 7), zur Frau gegeben hatte (1746), ward es auch mit Memtern und Gefchenken überhäuft, Die es, wenn nicht ju bem angesehenften, boch vielleicht jum reichften Manne in Rufland machten. Go murbe Cprill in ben brei Jahren, von 1748-51, nacheinander Oberftlieutenant bes Ismailov'iden Garberegiments. Senator, Generalabiutant. Betman ber fleinruffifden Rofaden, eine Burbe, Die feit bem Tobe Apostol's unbesett geblieben, womit reiche Einfünfte aller Art verbunden maren und bie, mas ben Rang betrifft, bem eines Generalfelbmarichalls gleichgestellt murbe. Seitbem marb er vorzugsweise ber Betman betitelt, felbft nachbem er icon wieber biefer Stelle, unter Ratharina II. (1764), beraubt worben war. Bon Glifabeth erhielt er noch außerbem (1751) ben Anbreasorben unb

warb mit Ländereien beschenkt, die man auf wenigstens 100000 Seelen anschlug. Solches lag in der Gewalt und ben Befugnissen der rufsischen herrscher, und so oft diefelben dem weiblichen Geschlecht angehörten, war eine so verschwenderische Wirthschaft an der Tagesordnung.

Bon wirklichen Thaten beider Brüder, von einer Theilnahme berfelben an ben Gefchaften ber Regierung, wird nicht viel berichtet; ber Groffangler Beftufber-Rümin, ein geschickter und arbeitsamer, aber gemeiner, bestechlicher, rantevoller und leidenschaftlicher Mann, ftand benfelben von 1744-58 mit Festigkeit vor, jegliche andere Theilnahme foviel ale möglich befeitigenb, von ber Indoleng ber Monardin allen Ruten ziehend, ohne fich barum zu befümmern, bag beren Regierung, beinabe burchaus von Stodruffen verwaltet, faum eine andere rühmliche Seite gezeigt hatte 8) ale ben Schut, welchen ber Bünftling Schumalov ben Runften und ichonen Wiffenschaften, und überhaupt bem öffentlichen Bilbungsgange, hatte angebeiben Nichtsbestoweniger hatten bie Bebrüder Rasumovsti, als Bertraute ber Berricherin, vollauf zu thun; benn um ju wiffen, wie man an ihrem Soflager fich vor Ranten und Rabalen zu mehren hatte, reicht es bin einige Blicke auf Die Berichte ber Auslander aus jener Beit zu merfen.

Mit dem Großfürsten Beter von Holstein stand besonders Chrill in dem besten Vernehmen, das sich auch nachher (von 1745 an) auf seine Gemahlin Katharina ausdehnte, die, wie man weiß, den von Natur gutmüthigen, aber soldatischen, schwachköpsigen, beinahe pöbelhaften und alles Anstandes entbehrenden Prinzen ) (wie hätte er an einem solchen Hose anders werden können!) bei weitem übersah. Beter nannte ihn Freund und Bruder und begehrte von ihm auf demselben Fuße behandelt zu werden. Dieses Verhältniß dauerte, Elisabeth überlebend, auch dann noch fort als ber unverbefferliche und einem harten Schicksfal entgegeneilende Holfteiner ben kaiferlichen Thron von Rufland (ben 5. Jan. 1762), freilich nur auf wenige Mosnate, bestiegen hatte.

Bon welcher Beschaffenheit bas Berhältniß zwischen Beter und ber lange ichnobe behandelten beutschen Fürstin war, die Elisabeth mit ihm verbunden hatte, wiffen jett fehr genau alle bie, welche Ratharina's II. fo naiv - follten wir nicht fagen chnifch? - aufrichtige Gelbstbekenntniffe gelefen haben. Beter's Bertraulichkeit mit bem Betman ging fo weit, daß er feinen Anftand nahm felbiges ihm gegenüber auch manchmal zu berühren. Schon früh foll er fich eines Tages barüber folgenbermaßen ausgesprochen haben 10) : "Die geheimen Umtriebe meiner Dame find mir mohl bekannt; allein blos eingebildete Uebel geben mir bas Rieber nicht mehr. Bei ben Weibern hangt gar vieles von ber Laune ab, und biefe Launen, wie oft find es nicht Liebesblige? Sieh bu felbft! Wenn es gegen ein Uebel fein Mittel mehr gibt, muß man fich ba nicht barein fugen lernen? Bu ber Beweglichfeit, von ber ich fpreche, fommt bei ber Groffürstin bie Gewohnheit mich ju hintergeben : bas ift alles mas ich von ihren Gefinnungen weiß. Sie liebt weber Elifabeth, noch ihren Mann, noch ihre Liebhaber, noch ihren Gohn 11); fie liebt einzig und allein fich felbft. Wie fann man fich fchmeicheln, eine folche Natur umzuwandeln?"

Als Kaiser blieb Beter auf bemselben Fuß mit bem Hetman. Sie scherzten oft miteinander, zumal über ihre Befähigung als Feldherren. Ein eingesleischter Deutscher auch nachdem er Zar geworden, kam er auf ben Gedanken, als Herzog von Holstein einen Krieg mit Dänemark anzufangen, und alsobald kündigte er dem Günstling seinen Entschluß an ihn dabei zu betheiligen. "Ich habe dich dazu

bestimmt", rebete er ibn an, "mich zu begleiten und ben Dberbefehl über mein Beer ju führen." - "Wenn bem fo ift, Majeftat, fo erbreifte ich mich berfelben einen Rath ju geben." - "Welchen Rath?" - "Den, zwei Armeen ftatt einer zusammenzuziehen." - "Und wozu bas?" -"Beil es einer zweiten binter ber meinigen bedürfen möchte, um lettere zur Bewegung vorwärts zu bringen, fo febr bat es Schwierigkeiten mit biefer Unternehmung." - Der Raifer lachte um fo lauter, ale er in biefen Worten eine Anspielung auf einen Setman fab, ber nie auch bie fleinfte Truppenabtheilung anzuführen bie Gelegenheit gehabt hatte. Friedrich ber Große mar ber nämlichen Meinung; benn als einmal Cyrill Rasumovsti burch Berlin reifte, wollte er fich bie kleine Genugthuung nicht versagen, mit ihm vom Rriege ju fprechen. Der hetman aber, bem es babei nicht gang mohl zu Muthe mar, beeilte fich ben Ronig zu verfichern, er fei am Enbe nur ein Beneral vom Civilstande. Beter war auch nicht viel mehr. 218 er fich baber eines Tage bamit etwas zugute that, baf ihn ber Breufenkonig jum Generalmajor feines Beeres ernannt hatte, machte ihm ber witige Gunftling folgende Bemerfung : "Gie fonnen ihm bas mit Bucher gurudgeben, wenn Gie ihn gum Feld= marichall ber ruffischen Armee machen wollen." 12) Rurg, fie verstanden einander auf bas beste und waren unzertrenn= lich. "Der Betman ber Utraine", fchreibt Graf Brühl in ber icon angeführten Dentidrift. "ift beständig um ben Raifer. Dem Unschein nach ift er fein befter Gefährte. Un alle Berfeinerungen bes Luxus und ber Bolluft gewöhnt, und früher, im Genuß aller möglichen Unnehmlichkeiten, nur nach bem Ruhme trachtenb als Schlemmer zu glangen, hat er fich bazu beguemen muffen, wie bie übrigen, fich felbft jum besten ju baben, bas preufifche Exercitium eingulernen, ju rauchen und auf alle Bemächlichkeiten bes Lebens zu verzichten." Gleich barauf sett ber scharfstunige Staatsmann hinzu: "Diejenigen, die am genauesten unterrichtet sind, haben die Ueberzeugung, daß die entschiedene Abneigung des Kaisers gegen alles was an ein Bicekönigthum erinnert <sup>13</sup>), der eigentliche Grund ist, warum er den Hetman in seiner unmittetbaren Umgebung festhält; und sie meinen, daß er sich ein besonderes Bergnitgen daraus mache, diesen wollüstigen Menschen, der sich wenig zu körperlichen Anstrengungen eignet, in Trab zu setzen."

Ob bieses Urtheil, Rasumovski's Moralität betreffend, nicht übertrieben hart sei, lassen wir dahingestellt, daß derfelbe aber einen Groll gegen den Kaiser empfand und in seinem Herzen sich entwickeln ließ, theils wegen der groben Scherze und Anspielungen aller Art, deren Zielscheibe er war, theils wegen der Borfätlichkeit, mit der er sich abgewiesen sah, so oft er den Wunsch aussprach, eine Reise ins Kosackenland, sein ihm verliehenes Fürstenthum, zu machen, das haben auch andere versichert. 14)

Ans diesem geheimen Grolle und wahrscheinlich außerbem aus dem beleidigten Nationalgefühl wird es erklärlich, daß Chrill Rasumowski, der Wohlthaten ungeachtet die ihm zu Theil geworden waren, sich auf die Verschwörung einließ, als deren Anstifter, im Einverständniß mit der Kaiserin Katharina, welche damals mit Verstoßung und Entthronung bedroht war, die beiden Orlov bekannt sind, welche sich jedoch den Anschein gaben, nur als Wertzenge der rührigen und ehrgeizigen Fürstin Daschtov dabei betheiligt zu sein.

Wir haben ben Verlauf bieser tragischen Begebenheit an einem andern Orte erzählt 15) und wollen uns hier nicht wiederholt darauf einlassen. Es genitge zu erinnern, daß Katharina dabei sich auf das Ismailovische Garderegiment stützte, bessen Oberst der Hetman war, und daß sie an der Hand des letztern, den 9. Juli (28. Juni) 1762,

in die Kasansche Kathebrale eintrat, wo sie von dem Erzbischof von Rovgorod, der gewonnen war, empfangen, als regierende Kaiserin anerkannt und dem Bolke vorgestellt wurde, ehe sie, ihrer Leibesumstände ungeachtet, zu Pferde stieg, um sich auch den in Parade aufgestellten Truppen vorstellen zu lassen. <sup>16</sup>) Zugleich ward der Großfürst Paul Betrowitsch als ihr Nachfolger bezeichnet.

Obgleich bei allebem ber Setman fo wenig ale Panin und andere aus bloker Borliebe für Ratharina handelte. vielmehr zu Gunften bes gesetlichen Thronerben, bes bamale feche Jahre alten Groffürften, fich zu bemühen meinte, so verpflichtete er fich boch auf biese Weise bie burch argen Frevel erhobene Monarchin zu unverweigerlichem Dante. Er war eine ber vorzuglichsten Stuten ihrer Bartei, und fie tonnte nicht umbin, icon feines unermeklichen Reichthums megen, benfelben mit befonderer Rudficht zu behandeln. 17) Benige Wochen nach ber Umwälzung fag Rasumovsti mit Gregor Orlov und einigen andern Soflingen ju Tifche bei ber Raiferin. Bon ben ftarfen Weinen etwas erhitt, lieft Orlov allerlei Brahlereien hören. Er allein, behauptete er, habe ben Umfturg berbeigeführt, und feine Dacht fei fo groß, baß er nur zu wollen brauchte, wenn er beffen fabig ware, um in einem Monate fein eigenes Wert wieber gu zerftoren und bie Raiferin bes Thrones verluftig zu machen. Die anbern hörten biefe Sprache frechen Uebermuths nicht ohne Entruftung an; Rafumoveti jog fie ine Scherzhafte, indem er bem Sprecher entgegnete : "Wohl konnteft bu, Freund, bas in einem Monat thun; wir aber wurden nicht vierzehn Tage vergeben laffen, ohne bich an ben Balgen ju bringen!" 18) Etwas fpater, als es nahe baran mar, bag ber Günftling zum gefetlichen Gemahl ber Raiferin erhoben würde, erlaubte fich ber Graf, im Berein mit Banin und Michael Woronzov, bagegen Ginfprache zu thun. 19) Bielleicht badurch eingeschüchtert, gab sich Katharina bas Ansehen, als ob nie etwas bergleichen in ihren Ansichten gewesen wäre, und bem Ehrgeize Orlov's entging biese Befriedigung.

Sei es, bag Ratharina bies bem Grafen nachtrug, ober baß es ihrem Scharfblid nicht entging, wie felbiger nicht fo febr ihr Freund und Anhänger als ber ihres, von ihr felbst gehaften Sohnes mar, und bei feiner Dacht ihr am Enbe noch gefährlich werben fonnte; fei es, bag fie fremben Einflüsterungen gegen ihn ein geneigtes Dhr lieb - Rafumoveti fühlte fich balb jurudgefest, an ihrem Sofe unbehaglich, und ward auch wirklich in feiner Stellung als Rofadenhetman bebroht. Ratharina veranlafte ihn fcon 1764, biefelbe aufzugeben 20); jedoch behielt er alle feine fonftigen Memter und Ehren, nebst ben großen Reichthumern in ganbereien und Seelen. Bon ber Zeit an weiß fein ruffifcher Biograph 21) nicht mehr viel von ihm zu berichten, nachbem er gefagt, baf er fortfuhr, im faiferlichen Rathe und im Senate ju fiten, wo er, beift es noch auferbem, baufige Beweife feiner Rechtschaffenheit, feiner Seelengroße und feines natürlichen Berftandes gab.

Dasselbe Zeugniß legt von Chrill Rasumovski, im Wiberspruche mit dem Grasen Brühl, auch der Fürst Beter
Dolgorukov ab. "Er verband", sagt er in seinem genealogischen Sammelwerke, "einen schnellfertigen, scharsen und
durchbringenden Geist mit einem festen und edeln Sinne,
war allezeit höslich, für jedermann zugänglich, in hohem
Grade gastfreundlich und der Wohlthätigkeit beslissen."

Eprill ftarb, seit vielen Jahren verwitwet, in seinem Palaste zu Bachturin in ber Ukraine am 21. Jan. 1803, in einem Alter von beinahe 75 Jahren. 22)

Seine Che mit ber weitlofen Bermanbten 23) ber Raiferin Elifabeth, Ratharina Rarhichtin, mar eine gefegnete; es entsproffen berfelben feche Gohne und vier Töchter. Da von lettern schon im Jahre 1762 bie Rebe ift 24) und auch zwei von ihnen ichon im Staatsetat von 1770 als hoffraulein auftreten, mogen biefe bie altern ge= wesen sein. Bon ben Göhnen war berjenige, mit weldem wir une bier befonbere ju befaffen haben, ber Beburt nach ber vierte; er erblidte bas Licht ber Welt ben 2. Nov. (22. Oct.) 1752. Melter ale er maren bie Grafen Gregor, Alexis und Beter Aprillowitich, erfterer als Mineralog gefchatt, mabrent ber zweite Minifter bes öffentlichen Unterrichts und ber britte Oberkammerherr unter Mexander I. wurden; junger, war der Graf Leo Kyrillo= witich, Beneralmajor und Eigenthümer bes Schloffes Betrovetoi, junachft bei Mostau, eine nicht weniger befannte Besitlichkeit als bie bes Schlosses Gorenti, wo Graf Alexis bis 1812 einen merfwürdigen botanischen Garten unterbielt.

So war die Familie beschaffen, aus welcher Graf, nachmals Fürst, Andreas Kyrillowitsch, dessen Laufbahn wir stizziren wollen, hervorging.

Wenben wir uns nun zu ihm felbft.

In ber neuen norbischen Residenz während der Regierung der sehr freigebigen Elisabeth geboren, deren Liebling sein Bater beinahe ebenso sehr als sein Onkel war, lag er schon als Kind, gleich seinen Geschwistern, dem Glück im Schose. Ein unbeschreiblicher Glanz umgab seine Wiege, und als er das Alter erreichte, wo der Unterricht beginnt, war er ein Mitschüler und Spielgenosse des Großfürsten und Thronerben Baul Petrowitsch, der, nur um zwei Jahre jünger, von ganzer Seele an ihm hing. Seine Erziehung war umfassend, und er hatte Männer zu Lehrern, wie eine

Katharina sie wählen konnte, Graf Panin, von Osterwald, Aepinus, Plato Levschin, Schlözer 25) u. a., zu einer Zeit zumal. 26), wo der peterschurger Thron, mit Philosophen und Encyklopädisten in Berührung, aller Welt Augen auf sich zog, und wo die Russen anfingen eine Ehre darein zu sein, mit alledem wenigstens oberstächlich vertraut zu sein, was dasmals zur geistigen Nahrung der gebildeten Klassen in Franksreich, England und Deutschland gehörte.

Der Berficherung Maffon's zufolge 27) hätten die jungen Grafen Rafumoveti ben ftrasburger Dichter und Schöngeift Beinrich Ludwig Nicolay jum Sofmeifter gehabt. Dies fcheint fich jedoch eber auf die altern Brüber unfers Andreas benn auf ihn felbst zu beziehen. Als, wahrscheinlich um bas Jahr 1764, ihr Bater, ber Betman, in Gefellichaft bes Dberfammerherrn Schumalon auf einer Reife burch Strasburg fam, ließ fich ihnen Nicolan vorstellen, von bem fie fcon in Wien gehört hatten. Er mar bamals Secretar bei ber foniglichen Bratur 28) in biefer wenigstens politisch französisch gewordenen ehemaligen Freien Reichsstadt; ba er sich aber in bie weite Belt febnte, nahm er ben Antrag an, ben Betman ,ale Führer für feinen Cohn", wie Nicolay's Biograph fich ausbrückt, auf einer längern Reife, auf ber bie schönften Länder Europas befucht werden follten, zu be= gleiten. Diefer Blan marb wirklich ausgeführt, aber ber Cohn, von bem bier bie Rebe ift, wird mol nicht unfer Andreas gemesen fein, vielmehr mar es entweber Gregor, ber altefte, allein, ober mit ihm noch fein Bruber Alexis. Andreas, war bamals noch nicht zwölf Jahre alt. aber Nicolay bei ihrem Bater einen hochst gunftigen Ginbrud gurudgelaffen hatte, empfahl ihn biefer bem Grafen. Banin zu einer Unftellung bei bem Groffürsten, und fo fam ber Dichter 1769 nach Betersburg, mo es ihm por= behalten mar eine fo glangende Laufbahn gurudzulegen. Da

er sie als "Mitarbeiter an ber Erziehung Paul's", freiliche in sehrenntergeordneter Stellung, aberedoch nicht ohne bas Wohlwollen bes Prinzen alsbalb zu gewinnen, eröffnete, kann man um so mehr annehmen, daß auch Andreas Rasus moosti an seinem Unterrichte Antheil nahm, als Nicolan, ein Schützling bes Baters; schon ber ältern Brüber Lehrer gewesen war. Der Einstuß bes strebsamen jungen Straßburgers! kann nur ein vortheilhafter gewesen sein.

Als stingerer Sohn, von seinem Bater zum Seewesen bestimmt, mußte Andreas früh auf englischen Schiffen die Lehre durchmachen 29, sodaß er sicht schon 1770 mit dem bekannten Admiral Stehnstone in dem türkischen und griese chischen Gewässern besand, wo unter dem Oberbesehl des Grasen Alexis Orlov die Seeschlacht von Chies geliesert und die osmanische Flotter dei Tschesme in Brand gesteckt wurde. Infolge dessen ward er bald nachter zum Fregatten von Hessen einen Darmstadt ihre dei Töchter wie zur Brautschau nach Petersburg silhrte, wo Katharina eine derselben zur Gemahlin ihres Schnes wählen wollte, besehligte er das Schiffs welches die deutschen Fürstinnen in Lübes erwartete, um: sie ihrer Bestimmung entgegenzussihren, was nicht ohne Einsluß auf seine zustänstige Laufbahn blieb.

Diesenige unter ben jungen heffischen Prinzessinnen, welche zur: Gemahlin: Paul's auserkoren: und auch! (benu 10. Oct. 1773) mit ihm: verechelicht wurde, war Wilhelsmine, die nachherige Gvoßfürstin Natalia Alexejewna. Ihr erstes Auftreten im Familienkreise Katharina's II. war ein durchaus erfreuliches, wie sich aus dem erwähnten englischen Gesandtschaftsbericht ersehen läßt. 30) Ihr Benehmen gegen die Monarchin war ehrerbietig und zuvorkommend; auch scheint sie es sich zur Pflicht gemacht zu haben eine gleiche Gesimung dem Großfürsten einzussößen, der einer gefühle.

lofen, abstokenden Mutter falt gegenüberstand. "Belden Berbruft", fo lieft man in bem Berichte, "bie Raiferin auch in ber letten Zeit gehabt haben mag, fo rührt boch fein Theil beffelben vom Benehmen bes Groffürften ber, mit bem fie jett alle Urfache bat aufrieden au fein. 31) Bor einiger Beit auferte fie : «3ch bante es ber Grofffirftin, baf mir mein Gobn wiebergegeben ift, und es foll bas Bemüben meines Lebens fein, ihr biefe Berpflichtung gu bezahlen. » Die Raiferin laft in ber That feine Belegen= beit vorbei biefer Fürstin zu schmeicheln (carossing) 32), die mit einem Berftanbe, welcher bem ihres Gemahls felbft nachsteht, boch ohne Zweifel ein großes Uebergewicht über ibn gewonnen hat, und bie Lehren welche ihre Mutter, bie Landgräfin, ihr ohne 3meifel gab, feither mit beträchtlichem Erfolge angewandt hat." Es ward Paul im Umgange mit Natalia fo mohl, bag ihm beinahe jebe andere Befellichaft entbehrlich wurde. Auch bies wird in jenem Bericht bezeugt, benn er fahrt alfo fort : "Ihre Gefellichaft ift bie einzige, welche bem Groffürsten jest zu behagen icheint, auch geht er fonft mit niemand um, ben jungen Grafen Rasumovsti ausgenommen. Der vor furzem so hervortretenbe Bunfch Beliebtheit zu erwerben, fcheint nicht blos verschwunden, fondern in bas entgegengesette Meußerfte umgewandelt gu fein, fodaß es ber Groffürft gegen biejenigen, welche fich ihm nabern, an ber gewöhnlichen Aufmertfamfeit fehlen läßt. Diefe ohne Zweifel ber Raiferin ange= nehme Beränderung mag äußerlich angenommen (affected) fein; aber nach bem mas. ich febe und bore, fann ich feine politischen Beweggrunde vorausseten. Ueberhaupt ift es bei ben obwaltenben Umftanben fcmer, aus ben Sandlungen bes Groffürsten feinen Charafter ju bestimmen. Es liefe fich eber fagen, er habe feinen, er empfange fo leicht Gin= brilde als fie leicht wieber verschwinden. Durch bie Ausmahl seiner Umgebungen mag bie Raiferin beshalb ihrem Sohne großentheils bie Gefinnungen einflößen, welche sie für angemeffen halt."

Daß letzteres sich nicht auch auf ben jungen Grafen beziehen konnte, hat der weitere Berlauf der Begebenheiten baldigst bewiesen; denn im Gegentheil versichert Castera 33), nachdem er zuerst berichtet, Andreas Rasumovski sei immer um Paul, der viel Freundschaft für ihn habe, ihn an allen seinen Lustpartien Antheil nehmen lasse und ihm das größte Zutrauen zeige, daß diese Berbindung Katharinen beunrubigt habe, weil sie Rasumovski's unternehmenden Geist kannte, und daß sie beschlossen habe derselben ein Ende zu machen.

Ratharina gebachte bies jedoch nicht zu thun ohne eine ichidliche Gelegenheit abzuwarten; allein ber etwas übermuthige junge Graf führte felbft balb barauf eine folche berbei, wie ebenfalls Castera, mit bem ermähnten, ihm aber unbefannten Bericht übereinstimment, erzählt. Die Rai= ferin entbedte gemiffe Reichen eines befonbern Ginverftanbniffes zwischen ihm und ber Groffürstin. Da argwöhnte fie, Rafumovsti habe fich vermeffen, bis zu biefer fein Beluften zu erheben, worauf fie bem Groffürften barüber einen Wint gab. Baul mar anfangs nicht zu überzeugen, baß feiner Mutter Berbacht ein gegrundeter fei; indeffen befolog er boch, ohne bem Freunde feine Bunft gu ent= gieben, auf fein Benehmen aufmertfam zu fein. Zugleich foll er feiner jungen Gemahlin Borficht empfohlen haben. "Sei es nun", fahrt Caftera fort, "baß bie Broffürftin wirtlich schon eine Reigung zu Rasumoveti hatte" (bie fich vielleicht von ber Seereife herschreiben ließ, welche fie - man hat es wol nicht vergeffen - unter bem Schute bes jungen und ichonen Schiffscommandanten gemacht hatte), "ober aber baß biefe Reigung erft burch bie Sinberniffe erzeugt murbe,

einem geheimen Briefwechsel zwischen beiben."—, Natalia ging noch weiter", schreibt unser Gewähtsmann; fie legte es barauf an, an bersenigen Nachebzu üben, welche sie in ben Augendires Gemähls werdächtigt hatte. Bonn biesem Augendlice ließ sie isch volltische Umnriebe ein, welche ber Kaiserin natürlich sehr misfälligissein mußten. Wochten solche Anschläge wahr voler erdichtet sein, die Zeit mangelte unt sie auszuführen, denn die Großfürstin starb im den Bochen. 34) Ihr Tod ward ein Ansaß Ratharinen ein Berbrechen mehr auszubürden."35)

Der Bewährsmann auf ben wir uns berufen haben, obgleich jebenfalls ein wohlunterrichteter, ift zwar barum noch nicht ein burdaus zuverläffiger, und in folden Dingen bat fich jeber Referent boppelte Borficht gur Bflicht ju ma= chen. Allein, wies gefagt, feine Erzählung wird burch ben feitbem erft befannt geworbenen englischen Befanbtichafte bericht: vollkommen bestätigt. Dan höre nur ! 36) "Balbinad ihrer Berbeirathung mit bem Groffürften ", beift es barin, "fand bie Bringeffin von Darmftabt leicht bas Beheimniß ihn gut beherrichen , und jawar in ifodunbefchränkter Weife, bag er einige wenige Befellichafter entließ, bie: er felbft gewählt zu haben ichien, aund Almgang, Beitvertreib und Empfindung ihm gange von ihr vorgefdrieben murben. 3a, fie erlaubte: ihm taum: ben Bebrauch feiner geiftigen: Fabigfeiten, und er, ber beweglich und lebhaft mar, murbe bufter. fcwerfällig und trage. Sie bingegen ftand unter ber Berr= fchaft bes Brafen Anbreas Rafumovsti, ihres Berehrers, ber endlich wieberum feinen Unterricht und ben größten Theil feiner Einnahme burch bie Botfchafter bes Saufes Bourbon erhielt. 37) Die Raiferin fah 'und' tabelte bies Benehmen ihrer Comiegertochter, jeboch ohne Wirfung. Die junge Fürftin war ehrgeizig und entschloffen, und hatte ber Tob nicht ihre Laufbahn unterbrochen, würde wahrscheinlich ein Kampf ber Geschicklichkeit zwischen biesen beisen hochzestellten Frauen ausgebrochen sein. Sie wissen, daß unter ihren Papieren befrembliche Briefe gefunden wurden. Nichts tann mehr in Berwunderung setzen, als daß sie solcherlei Beweise gegen sich selbst unzerstört ließ; es müste denn die ungewöhnliche Gelindigkeit sein, welche man bei dieser Gelegenheit denen zeigte, die in ihre Umtriebe verwickelt waren. Ich wage nicht zu entscheiden, ob dies Folge der großen (damaligen) Schwäche der Regierung oder eines vorwaltenden Wohlwollens der Gesinnung war."

And Castera 38) erzählt, daß der Größfürst, bei Durchsicht der Papiere seiner verstorbenen Gemahlin, gedachte 
Briefschaften fand. Indem er damit alsbald zu seiner 
Mutter eilte, forderte er sie auf, ihn an einem Manne zu 
rächen, der es gewagt hatte ihre gemessenen Besehle in den 
Bind zu schlagen. "Obwol die Kaiserin", fährt der Erzähler fort, "der Furcht Raum gab, die Sache möchte zu 
viel Lärm machen, und auch den Sohn des Hetmans schonen wollte, von dem ihr ehedem so wichtige Dienste geleisiet worden waren, gab sie doch dem Zorne des Großfürsten 
nach. Nur, statt den Grasen Rasumovski nach Sibirien 
zu verweisen, verbannte sie ihn nach Benedig mit dem Titel 
eines außerordentlichen Gesandten."

Ehe wir ihm nun in die diplomatische Lausbahn nachsgeben, welche er unter solchen Auspicien im Jahre 1776 betrat <sup>39</sup>), mussen wir noch auf die Art von Einsluß aufmerksam machen, welche ber junge Herr auf seinen ehemasligen Gespielen ausübte.

Es ist eine befannte Thatsache, bag in Rugland, feitbem ber Thronerbe mundig war, eine große Berstimmung, ja Ungufriedenheit, mit ber ungebührlich verlängerten Regierung ber Mutter beffelben, einer Deutschen, herrschte 40) und bag biefe befonders zu Dostau, als ber Sof nach er= folgter Befiegung bes Bugatichen'ichen Aufftanbes, 1775, fich babin begab, an ben Tag gelegt wurde. 41) Wo Baul erschien, mar bes Gebranges, bes Surrahrufens und ber freudigsten Bewegung fein Ende; wo bie Raiferin auftrat, blieb es ftill, und fogar eine verordnete Berringerung ber Abgaben tonnte feine fie betreffenbe Begeisterung bervor= rufen. 218 Rasumoveti biefen Contrast bemerkte, marb er versucht nadzuforichen welchen Ginbrud er auf bas Gemuth bes Thronerben gemacht haben mochte. Bei Belegenheit eines ähnlichen geräuschvollen Bubranges zu Baul flüfterte er ihm ein: "Geben Gie, Bring, wie fehr man Gie liebt. Da, wenn Gie wollten . . . ! " - "Der Groffürft gab barauf feine Antwort", bemerkt berjenige, ber une biefe Anetbote aufbewahrt hat 42); "indessen warf er auf ben Berfucher einen ftrengen Blid, ale ob er ihm hatte fagen wollen, baß es zwar allerbings lange bauere, bevor man ihm ben ihm gebührenben Thron überlaffe, er miffe aber auch was ein wohlgearteter Gobn feiner Mutter foul= big fei."

Bon ber Zeit schreibt sich ber Haß her, welchen seitbem Katharina gegen ihren Sohn empfand. Einestheils war die Ursache Eisersucht und Furcht, anderntheils hatte sie seit kurzem ersahren müssen, daß es dem Großfürsten nicht unbekannt war, auf welche Art sein vermeinter Bater die Welt verlassen hatte. Daß er davon unterrichtet war, dafür hatte Graf Panin gesorgt; durch eine Aeußerung von ihm war das Geheimnis ihm enthüllt worden.

Doch verlaffen wir jest mit Rasumovski Rußland, wo ber hof uns zu Beschreibungen Anlag geben mußte, auf die wir nicht eingehen könnten, ohne uns, besonders Leserinnen gegenüber, Berlegenheit zu bereiten, und die überdies mit unserm Gegenstande nicht in unmittelbarer Berührung stehen. Fürst Potemkin, welcher damals im Besitz der nicht ohne Mühe eroberten Gunst Katharina's war, eine Gunst, die ihm auch dis zu seinem Tode (1791) verblieb, hatte den langen Reigen der Favorite so wenig eröffnet als ereihn zu schließen bestimmt war; aber er spielte seine Rolle wie keiner vor oder nach ihm, verdunkelte alles um sich her, und man kann sagen, daß von 1778 an sowol die Politik Rußlands nach außen als die Berwaltung im Innern so vollkommen in seinen Händen lag, daß die Bölker in ihm den wirklichen Autokraten erblicken konnten. 43) "Er behauptete sich in der Gunst der Kaiserin", sagt Schlosser, "auch noch als er seine Rollesbei ihr (ihrer Person) außegespielt hatte, dadurch, daß er ihr half kolossale Zwecke durch tolossale Mittel zu erreichen."

Bahrend Baul, ju erneuerter Brautichau, feine erfte Reise nach Berlin antrat (Juli 1776), auf ber er auch ben Dichter Nicolay in feinem Gefolge hatte, begab fich Rafumoveti auf feinen Boften in Italien. Rach Caftera mare biefer zuerft Benebig und erft turze Beit barauf Neavel gemefen, nach anbern Berichten aber mare ber Graf gleich birect nach Neapel gegangen. Man erwähnt fogar befondere Umftanbe. In beiben Fallen führte ihn fein Weg über Wien, wohin fein Bater ihm Empfehlungen mitgeben fonnte, bie ihn mit Sicherheit auf bie zuvorkommenbfte Aufnahme rechnen liegen. Da ergahlt man benn, bag auf bie Frage, bie an ihn gerichtet wurde, was ihm benn eigentlich in Neapel für eine Rolle angewiesen fei, er groffprecherisch und mit Eitelfeit geantwortet habe: "Den Berrn zu fpie-Ien!" Diefes Wort, fest man bingu, ging von Mund gu Mund, und ba es noch vor ber Anfunft bes jungen, aufgeblafenen Gefandten auch bas neapolitanifche Boflager erreichte, nahm es gegen ihn ein und war Urfache, bag er fich

teines fonberlichen Empfanges zu rubmen hatte. Die ba= malige Ronigin, Raroline Maria von Defterreich, eine Schwester Joseph's II. und ber ungludlichen Marie Un= toinette, ließ es ibm entgelten, inbem fie ihn mit eifiger Ralte behandelte. Dies befrembete in hohem Grabe ben jungen Ruffen, ber, felbit eroberungefüchtig! baran gewöhnt war überall leichten Gingang zu finden. Da er bie mahre Urfache nicht abnte, wandte er fich an ben Geschäftstrager Italineti, einen fpaterbin febr befannten Diplomaten, ber bamale ad interim bem Boften vorstand. Bon biefem mit Freimuth belehrt, nahm er fich bie Sache nicht mehr zu Bergen, fonbern bemubte fich im Gegentheil nach Rraften bas verwegene Wort mahr zu machen. Auch erreichte er fein Riel in ber That mit biefer, bierem Charafter nach moblbefannten, bamale vierundzwanzigjährigen Königin, an einem Bofe, welcher um nichts beffer war als fein beimifcher und als mancher anbere, benn bas Beifpiel guter Gitte ging im vorigen Jahrhundert wahrlich nicht von ben Thronen aus, felbft nicht von benen, auf welchen Tochter ber unbescholtenen Maria Therefia fagen.

Indessen war der junge Herr ebenso unbeständig als leichtsinnig. Er ward es nach einiger Zeit müde, erzählt man weiter, sogar den Herrn zu spielen, hing sein Herz an eine Komödiantin, die er aus Paris hatte kommen lassen, und erdreistete sich, wie man gleichfalls behauptet, so weit, daß er selbige sogar als eine Verwandte von ihm bei Hose vorstellte. Als Karoline Maria ersuhr was an der Geschichte Wahres sei, kam es zum Bruche, wodurch Rasum wosti sich gezwungen sah um Versetzung auf einen andern Posten anzuhalten. Die von ihm verscherzte Gunst siel bald darauf dem berüchtigten Acton zu, den sie zum ersten Minister-machte.

Noch war aber ber ruffische Luftling in Reapel voll=

tommen heimisch, als auf ihrer oft beschriebenen Rundreise burch Europa der Graffundodie Gräfin vom Norden das selbst 1781, von Komstommend, anlangten. Es ist bekannt daß unter viesem Ramen der Größlirst Paul nebst seiner inngen Gemählin Maria Feodorowna 44) sein Incognito, nicht ohne gelegentliche Unterbrechungen, sestzuhalten sucht. Noch hatte er die schwere Beleidigung nicht vergessen, beren sich sein Ingendrennd gegen ihn schuldig gemacht hatte: ver bewies es, indem er dem Grafen Rasumovsti das Berbot zugehen ließ, irgendro in seiner Gegenwart zu erscheinen.

Einige Jahre fpater, im April ober Dai 1784, als bernjunge Diplomat ichon feiner Abberufung gewärtig mar, erhielt er ben vielleicht nicht febr erwfinfchten Befuch eines fcon erfahrenern und: fehr gewiegten Amtebrubere, bee be-. fannten Markov (bem wir bier: noch nicht ben Grafentitel . beigulegen haben). Diefer mar bamals ruffifder Minifter am Sofe Guftav's III., Ronigs von Schweben (1771-192), einest Lanbes, melches noch immer igu ben größern Machten gerechnet wurde, bund auf welches Ratharina II. ju jener Beit, bei ihren ehrgeizigen, bie osmanische Bforte bebrohenben Blanen, ein machfames Muge hatte. Schweben mar fowol mit letterer als auch mit Frantreich im Bunbe, und feit bem Staatsftreiche (1772), burch ben fich Guftav ber Bormunbschaft bes boben : Abels : entzogen hatte, auf ben fich Rugland ebenfougut als Frankreich ju ftuben: pflegte, mar es mol erlanbt zu befürchten, ber fehr rührige Monarch mochte feine eroberte Unbeschränttheit bagu benuten: wollen, um an feine Rrone bie Lanbichaften gurlidjubringen, welche an bie bftliche Grofmacht verloren worden maren. Desmegen batte bie Barin feine perfonliche Befanntichaft gefucht und ihn auch wirklich, Enbe Juni 1783, ju einer Busammentunft in ber finnlanbifden Stabt Freberitehamn vermocht.

Da turz nachher Guftav III. eine Reise burch Europa und nach Italien machte, gerftreuten fich eine Beit lang bie Mitglieber bes biplomatifden Corps in Stodholm, und fo fam Martov nach Italien, wo er fich wieber mit bem Ronige begegnete. In Neapel wurde er burch Rafumoveti bem Sofe vorgestellt, und wir lefen wie folgt in einem Berichte über feine erfte Unterredung mit ber Königin Raroline 45): "Den Gegenstand ihres Gefprachs mit Markov bilbete ber Graf Andrei Kyrillowitsch Rasumoveti, welcher einige Jahre als ruffifcher Gefandter in Reapel gelebt hatte. Es gelang ihm gang befonders fich ber Königin zu nähern, welche Markov auch beauftragte nach Betersburg zu berichten, baß bie unangenehmen Gerüchte über Rafumoveti, welche bie Raiferin veranlaften ihn aus Reapel zu entfernen 46), ein Wert feiner Feinde gewesen, und baf er feinen Berpflichtungen bestmöglichst nachgekommen fei. Bufolge biefes Auftrage fendete Martov ein Schreiben ber Königin mit ber genauen Darftellung feiner Unterrebung mit berfelben nach Betersburg. Allein bie leibenschaftlichen Bitten ber Ronigin wurden nicht erhört: man verfette Rafumoveli nach Ropenhagen." Martov fehrte nach Stodholm gurud, mo er aber nur bis 1786 verblieb.

Rasumovski seinerseits weilte nicht lange am bänischen Hose, wo er nach kurzer Frist durch den Baron Alexis von Krübener abgelöst wurde. Wir lesen seinen Namen unter denen der Herren und Damen, welche den Ausenthalt des Grasen von Ségur als französischen Minister in Petersburg gleich im Jahre 1785 so überaus unterhaltend und anziehend machten. <sup>47</sup>) Nach den Grasen Rumanzov, Solthkov, Stroganov nennt dieser "Andreas Rasumovski, der durch Glückzüge im Spiele der Politik und der Liebschaften so berühmt geworden ist".

Balb aber murbe ihm ber Gefanbtichaftspoften in Stod-

holm übertragen. Damit er gleich bei feinem Erfcheinen mit ben innern Berhaltniffen Schwebens vertraut mare. befahl Ratharina bem zu einer höhern Stellung abberufenen Martov, eine ausführliche Inftruction für ihn aufzufeten, was benn auch pünktlich vollzogen murbe. Markov fehrte nicht in fein Baterland jurud, ohne jupor (25. Oct. 1786) an feinen Rachfolger ein langeres Schreiben ju richten, morin er ihm bie Sachlage, wie er fie gurudlief, pollfommen beutlich machte. Die Aufgabe, bie ber neue Befandte ju lofen batte, lief, in wenig Borten ausgebriidt. barauf binaus, baf er fich bemüben follte ben Ginfluft wiederherzustellen, ben Ruffland bis im Jahre 1772 mittels ber Barteiungen zwischen ben "Buten" und ben "Müten" in bem ziemlich anardischen nachbarlande ausgeübt batte. Auf Rufland ftutten fich bie Müten, b. b. bie Oligarchen, bie ben Ruffen burch fortwährende Unruhen in bie Sande arbeiteten; bie Bute hingegen, ober bie monardifche Bartei, gaben ben Ginflufterungen Franfreiche Bebor.

Seitbem Oftermann Stockholm verlassen hatte, heißt es in ber Regierungsgeschichte ber großen Kaiserin 48), hatten sich seine Nachsolger (Mussin-Puschin und Markov) genau an seine Versahrungsart gehalten; keiner aber hatte sich durch eine Keckheit ausgezeichnet wie die Andreas Rassumovski's. Angelegentlichst bemüht die Gunst seiner Kaisserin wieder zu erwerben, war dieser Gesandte beständig geschäftig, Samen der Feindschaft unter die schwedischen Aristokraten zu streuen, wovon die meisten, über den König misvergnügt, sehr geneigt waren dem eigennützigen Rathe Rußlands ihr Ohr zu leihen. Mit schwer unterdrücktem Groll sah Gustav anfangs diesen Umtrieden des verhaßten Nachbars zu, der außerdem sich auch sehr bereitwillig zeigte einem Gegner seiner Regierung, dem Iderst Sprengtporten, eine Zussucht zu bieten: als aber im Jahre 1787 Katharina

ben Türken, feinen Bunbesgenoffen, ben Rrieg erklärten mar ihm biefe Belegenheit willtommen ; gegen fie, nicht ohne Un= ichein guten Rechtes, loszuschlagen. Er erneuerte alsbalb feinen ifdon: beftehenben Tractat mit ben Osmanen unbigab. gu Ruftungen Befehl. Run ging bem ruffifchen Gefanbten Die Gebuld aus. Mittels einer Rote, Die er am 18. Juni 1788 einreichte, briidte er in fehr energischer Sprache fein : Befremben, feine ichmergliche Berwunderung aus über bie Berftellung einer : Rriegsbereitschaft, beven Gegenftanb nur Rufland fein tonne, welches, feiner Deinung nach, bagu . teine Beranlaffung : gegeben habe, inbem bie in Rronftabt . fegelfertige Albite feine andere Bestimmung babe als nach bem Archipel au fchiffen, und welches vielmehr auf Schweben8: Dankbarkeit gerechnet batte. Das maren ftreitige: Buntte, worüber es vielleicht nicht unmöglich war fich zu einigen; indem bie Note aber zugleich fich bahin aussprache baf ber llebergeber biefes Schriftstid an bie foniglichen Dinifter ,, und an alle biejenigen von ber Ration richte, bie an ber Regierung Antheil: zu nehmen hatten" 49), bewies er eine Riidfichtelofigfeit; bie ben ohnehm leibenschaftlichen und ungebulbig vom Thatenbrang befeffenen Ronig; nicht: andere ale aufbringen fonnte, obgleich Graf Gegur, felbfter ein fo gewandter, feiner Diplomat, nichts an biefer Sprache auszuseten findet, was zur Entschuldigung Rasumovefi's: wol eine Erwähnung verbient. Guftav III: fah barin einen willtommenen Anlag, einen Rrieg mit Ruftanb berbeigu =: führen, ber icon lange in feinen Bunfchen lag, ben er aber ohne Bewilligung ber Stände nur als Begenwehr hatte anfangen fonnen.

Es lag ihm viel baran, mahrend er felbst ber Angreisfende war, sich ben Schein zu geben, als ischlage er nureinen Angriff von außen ab, und aus dieser Ursache zeigte
er sich sehr aufgebracht. Er beschulbigte ben russischen Ges-

fanbten ber Abficht, feine Unterthanen zum Berrathe anreigen und bie Nation von ihrem Regenten trennen ju wollen. Der Oberceremonienmeister mußte fich alsbald zu ihm be= .. geben und ihm erffaren, bag er, indem er bie oben angeführte ungebührliche Bemertung gemacht, vergeffen habe, baf bie Berfaffung umgeformt worben fei, bag ber Ronig allein regiere, er aber, ber Unterzeichner ber Rote, bie Sprache wieber aufgefrischt habe, Die zwar feine Borganger hatten führen fonnen, bie seitbem aber unftatthaft geworben fei, Da ber Monarch unmöglich glauben tonne, Graf Rafumopeti fei von feiner Gebieterin ermächtigt worben felbige wieder anzunehmen, wolle er ihn auch nicht länger als einen beglaubigten Befandten ansehen, und verbiete er feinen Di= niftern mit ihm Unterhandlungen zu pflegen; ihn felbst aber laffe bie Majeftat ersuchen, ben fdwebifden Boben in Frift einer Boche au verlaffen, wo er bann fonigliche Schiffe bereit finden werbe ibn nach Saufe zu bringen.

Allein der nichts weniger als blöbe Ruffe ließ sich nicht so leicht aus dem Felde schlagen, sondern war auf einen Borwand bedacht, um, statt zur See, durch Finnland nach Betersburg zurückehren zu können, was aber gerade den Absichten Gustav's entgegenlief; jedenfalls, erklärte Nasumovski, könne er seinen Posten nur infolge eines Befehls der Kaiserin verlassen, den er also in Stockholm erwarten müsse. Auch blieb er wirklich daselbst bis zum 11. Aug., wo er sich dann nach Lübeck bringen ließ.

Gustav aber wollte keine Zeit verlieren: er schiffte sich; ben 24. Juni mit einem Heere ein und landete den 2. Juli in Finnland. Hätte er wirklich keine verloren, so wäre es ihm vielleicht nicht unmöglich gewesen Betersburg zu über-rumpeln und die Kaiserin aus ihrer Residenz zu vertreiben; benn, wie gewöhnlich, waren die 26000 Russen, die man alsbald marschsertig machen wollte, nur auf dem Papiere

vorhanden: in der Wirklichkeit waren nur 6000 Mann in Bereitschaft, als Gustav bei Nyslott sich mit der Armee seines Bruders, des Herzogs von Sübermanland, vereinigte 50) und nun 36000 Mann unter seinem Befehle hatte.

Wir laffen uns bier nicht barauf ein biefen fdmebifcruffifden Rrieg, ber nach ber Meinung Guftav's bie glorreichen Beiten bes Siegers von Luten wieber herbeiführen follte, zu ergablen und über beffen Zwifdenfalle bis gu feiner Beenbigung burch ben Frieben von Werela, 14. Aug. 1790, nabere Auffchluffe zu geben. 51) Rur von bem Schreden wollen wir ein Wort fagen, welcher augenblidlich in Betersburg berrichte, nachbem ber Ronig burch ben bafelbft gurudgebliebenen Befanbtichaftefecretar von Schlaff fein Ultimatum hatte überreichen laffen. In biefem Actenftud, beffen Sauptinhalt man bei Gegur lefen fann und bas von einem Sochmuth zeugte, ber an Ueberspannung grenzte, murben in febr gebieterischem Tone ber Raiferin brei Bebingungen vorgelegt, beren erfte folgenbermagen lautete : "Daß Graf Rasumoveti auf exemplarifche Beise für alle bie Umtriebe gestraft werbe, welche er, aber erfolg= los, in Schweben in Bang gebracht und wodurch bie Freundicaft, bas Bertrauen und Ginverständniß gestört worben find, bie guvor zwischen ben beiben Reichen bestanden; bamit seinesgleichen auf immer die Lust vergehe sich in die innern Angelegenheiten eines unabhängigen Staats einzumischen." Die zweite Bedingung verlangte Burudgabe aller Theile Finnlands, welche burch bie Tractate von Ruftab und von Åbo an Rufland abgetreten worden waren; die britte, Annahme feitens ber Raiferin ber Bermittelung bes Ronigs, um ben Frieden mit ben Türken wiederherzustellen, mußte es auch mittels Wieberabtretung ber Rrim und alles beffen geschehen, was Rufland seit ben Abmachungen von 1774 an fich geriffen hatte. - "Der Ronig", bief es am Enbe

bes Ultimatums, "ift eines Ja ober Rein gewärtig; er fann auf feine Abanderung eingeben, ohne ben Ruhm und bie Intereffen feiner Bolter aufe Spiel ju fegen." Gine folche Sprache ju führen, bemerkt Segur, batte fich taum ber Großherr unterfangen, feinem Bafallen, bem Bospobar ber Molbau gegenüber. Das Erfcheinen ber ichwebischen Flotte in ber Nabe von Kronftabt gab ihr noch mehr Rachbrud. Auch bieß es alsbald, ergablt ber Graf weiter, im Winterpalaft fei alles in Schreden; man pade ein und bie Raiferin fei auf bem Buntte fich nach Dostau ju flüchten. Es war bem jeboch nicht alfo, wie ber gewandte Sofmann fich balb überzeugte. 218 bie Raiferin mit verhaltenem Spott ibn fragte, wie er bie Rote finbe, antwortete er : "Mir tommt es vor, Majeftat, ale ob ber Ronig von Schweben, von einem Traume getäuscht, fich einbilbete, er habe icon über Gie brei große Schlachten gewonnen." - "Und wenn er fie auch gewonnen batte, Berr Graf", entgegnete mit Beftigfeit bie norbifche Semiramis, "wenn er ichon jett im Befit von Betersburg und Mostau mare, wollte ich ihm bod zeigen, mas an ber Spite eines tapfern und ergebenen Bolfes eine Frau vermag, bie nicht ohne Charafter= ftarte ift, folange fie beim Berfall ihres Reichs noch aufrecht ftebt." Ihre Antwort auf Guftav's Berausforberung mar eine Rriegserflärung (11. Juli).

Die Gefahr ging schnell genug vorüber. Man kennt ben Aufstand, ber im schwedischen Lager vor Frederikshamn in Abwesenheit des Königs ausbrach, welchen Geschäfte auf kurze Zeit nach Stockholm zurückgerusen hatten. Die Armee, von Misvergnügten bearbeitet, welche in deren Reihen die Meinung geltend machten der angefangene Krieg sei ein Angriffskrieg und folglich versassungswidrig, da er ohne Bewilligung der Stände unternommen worden, vereitelte die Pläne Gustan's 52), und die Anstifter des Berraths

gingen so weit; daß sie sich mit der rufsischen Regierung in Unterhandlungen einließen. Zugleich landeten 20000 Dänen auf schwedischem Boden, um den Russen Luft zu machen. Und in der nämlichen Zeit hatte der fühne Monarch einen Kampf gegen seinen Adel zu bestehen. Er ließ sich nicht überwältigen, sondern kehrte bald darauf auf den Schauplat des Krieges zurück, wo er wenigstens durch sein kräftiges Auftreten so viel errang, daß die Friedensbedingungen nicht unrühmlich für ihn aussielen, während seine Bundesgenossen, die Türken, vor Suworov's Ungestüm zurückwichen und dann im endlich erlangten Frieden (1792) neue Einbussen sich gefallen lassen mußten.

Kehren wir zu unserm Diplomaten zurück, bessen Name nun in ganz Europa bekannt war und bessen stolzes Anfetreten ihm ben Beifall ber ruffischen Aristokratie sowie bes gesammten Bolks erworben hatte. Wir begegnen ihm nun auf beutschem Boben, ben er kunftig nicht mehr, ober wenigstens nur vorübergehend, verlassen wird.

Gegen Ende des Jahres 1793 ward Rasumovsti zum rufsischen Gesandten am wiener Hose ernannt, und so besgann er seinen Ausenthalt in einer Stadt, wo er, von einer glänzenden Aristokratie umgeben, bei der Regierung in bessonderer Gnade und einer bedeutenden Rolle sich bewußt, bald so heimisch ward, daß er dem Bunsche nicht widersstand, sich darin anzusiedeln, um daselbst auch dann noch zu verbleiben, nachdem er seines Amtes enthoben wäre.

Die zweite Theilung Bolens war traft bes zwischen Rußland und Preußen geschlossenen Tractats 58) im Juli 1793 erfolgt, und am 19. Aug. hatte ber Reichstag bies Actenstüd gezwungenerweise unterzeichnet. Dabei konnte aber unmöglich bas Land sich beruhigen. Madalinski gab bas

Beichen gum Aufftanbe, und mabrent bie Befatung Rrafans biefem entgegeneilte, jog ber großherzige Thabaus Rosciuszto in biefen alten Ronigefit ber Biaften ein (25. Mar; 1794). Das Land, foviel vom alten Bolen noch übrig mar, begrufte in Rosciusato feinen Befreier, und, von ihm aufgerufen fich wiber feine Unterbrücker zu erheben, griff es au ben Waffen mit einem Belbenmuthe, wie wir ihn auch jest wieber gefehen haben. Die polnifche Armee in Baricau, obgleich von einer ruffifden Befatung übermacht, folgte bem gegebenen Beifriele. Lettere nebft ihrem Unführer, bem tyrannifden Broconful Baron Jaelftrom, murbe theils in ber Stadt niebergemetelt, theile aus berfelben verigat: auch Wilna fiel wieber in bie Bewalt ber Baterlandefreunde. 54) Die Berfassung vom 3. Mai 1791 mart als= bald wieder als bestehend proclamirt, Rosciuszto überall als Generaliffimus und Dictator anerkannt. 3mar eilten nun bie Breufen ihren Raub = und Bundesgenoffen gu Gulfe. und ber Rampf, ben beibe vereinigt bei Szczefocing (6. Juni) ben Aufftanbigen lieferten, fiel für lettere ungunftig aus; aber nichtsbestoweniger bielten fich biefe noch mehrere Donate, und man fab fogar einen Augenblick bie 40000 Breufen ichimpflich Barichau ben Rücken tehren, bis Ratharina endlich, über die Absichten ber Turfen beruhigt, bas Beer, bas unter Sumorop auf beren Grengen ftanb, glaubte berbeirufen ju fonnen. Bon ber Zeit an fant bie Soffmung zu fiegen, welche bis babin in ber tapfern Bruft ter Bolen geglüht batte. Es half ihnen nichts Manner wie Rosciuszfo, Madalinefi, Dombrowefi, Zajonczef, Fürst Joseph Boniatowsti u. a. an ihrer Spite zu haben: ihr Beer unterlag bem ber Ruffen, bas Graf Ferfen befehligte, in ber Schlacht von Macieowice (10. Det.); ber Dictator felbft fiel fchwer vermundet gur Erbe, indem er verzweifelnd ausrief : "Finis Poloniae!" tam in Gefangenschaft, und nachbem am 4. Nov. Suworov selbst im Sturm Warschaus Borstabt Praga eingenommen hatte, wo das Gemetel schauderhaft war, mußte sich auch die Hauptstadt selbst am 9. Oct. auf Gnade und Ungnade ergeben und der Rest der Armee die Waffen streden.

Defterreich, bas, mit ber Aussicht auf bas Elfaß und Lothringen vertröftet, bei ber zweiten Theilung leer ausgegangen war und boch bie Berbunbeten hatte gemahren laffen, weil es mit ihrer Gulfe ben Rrieg gegen Franfreich gludlich ju beendigen hoffte; Defterreich, feine ebrgeizigen Nachbarn mit machsamem Auge beobachtend, mar gegen fie poll gerechter Gifersucht; es erkannte bie letten Erwerbungen Breugens nicht an. Jeboch befant fich ber junge Raifer nicht in ber Rabe, als ber neue polnische Rrieg begann. benn Frang II. hatte fich perfonlich an bie Spipe feiner Armee gestellt, bie von ben Rieberlanben aus bas republi= fanifche und mit fich felbft ausschlieflich beschäftigte Frantreich befriegte. Baron Thugut 55), ber feit 1792 mit ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten beauftragt mar, brang um fo mehr in ihn jurudzutommen, als Rufland wichtige Eröffnungen machte. Es handelte fich um eine wieberholte, biesmal befinitive Theilung Bolens, und bie Barin, wohl wiffend, daß fie nicht gegen ben Willen Defterreichs ausgeführt werben fonnte, misgonnte biefem Staate nicht, wie Breugen, einen angemeffenen Antheil baran. Es erkannte bie Nothwendigkeit biefes Mittels, um Defterreich mit ber zweiten Theilung auszuföhnen.

Graf Rasumovsti eilte bem Kaiser mit Katharina's Borschlägen bis Frankfurt entgegen, versehlte ihn aber und konnte seinen Auftrag an ihn erst in Wien ausrichten. Schon am 30. Juni erfolgte eine Bekanntmachung, worin sich Franz mit ben beiben anbern Mächten einverstanben erklärte; und wenige Tage barauf rückten 17000 Dester-

reicher in Rleinpolen ein, "um bie Befahren zu entfernen, beren Galigiens Grengen burch bie Unruben in Bolen ausgefett feien". Un bem Rampfe, ber, wie man foeben gefeben, noch bis in ben Novembermonat nicht ohne abwechfelnbe Bortheile bauerte, nahm biefes Beer wenig Antheil, befto mehr aber bie Regierung an bem Lanbermartte, ber nun noch einmal ftattfanb. Auch Rasumovski war im Berlauf ber betreffenben Unterhandlungen geschäftig, obwol befondere Betereburg ber Git berfelben mar, mo Oftermann, Besborobto und Martov fich birect besonders mit bem Grafen Ludwig von Cobengl und auch, obgleich langfamer, mit bem preufischen Dberften Grafen von Tauengien verftanbigten. Bon ba ging auch (3. Jan. 1795) bie Erflärung aus, burch welche bie britte Theilung eingeleitet marb und welche ungefähr alfo lautete : "Durch Erfahrung von ber völligen Unfähigfeit ber Bolen überzeugt, fich eine feste und fichere Berfaffung zu geben, haben bie Machte in ihrer Beisbeit, aus Liebe jum Frieden und für bas Wohl ihrer Unterthanen, beschloffen, bie Republit gang zu theilen." Ja, ein fehr befannter und gewöhnlich vorfichtiger ruffifcher Geichichtschreiber, Uftrialow 56), nimmt feinen Anftanb, burch nachfolgenbe Borte bie Berantwortlichfeit ber gangen Sache, einer folgenfdmangern Unthat, auf Die Schultern ber Geinigen zu nehmen: "Goldergestalt vollzog bie meife Ratharina bas, mas unfere alten rechtgläubigen Bare gewollt, mo= nach bie Bolen felbft mehr ale einmal geftrebt (?), woran Beter ber Große gebacht und mas als unfehlbare Folge bes jahrhundertelangen Banges ber Ereigniffe unvermeiblich mar." Bolen hatte fich nicht zu regieren gewußt; ein Staat aber ber feiner nicht machtig ift muß fallen, fo will es bas ernfte Bericht ber Befchichte; allein nichtsbestoweniger bat Friedrich von Raumer volltommen recht, wenn er fpot= tend bie Bemertung macht: "Franfreich befampfte man, weil bort die königliche Gemalt verringert, Polen, weil sie da= felbst vergrößert war, und die Jakobiner (biese Feinde aller Könige) sollten eben diese Bergrößerung bewirkt haben!"

Die Unterhandlungen über ben Antheil, ben jebe ber brei Mächte an ber reichen Beute beanspruchte, bauerten noch ein ganzes Jahr, benn die Declaration vom 3. Jan. 1795 <sup>87</sup>) war nur ein vorläusiger, vorerst nur zwischen Desterreich und Rustand geschlossener Act, und Preußen machte lange ersterm Staate ben Besitz von Krakau streitig; ber endliche Tractat, welcher Bolen von der Karte Europas strick, wurde erst den 24. Oct. 1795, ebenfalls zu Peters-burg, unterzeichnet <sup>58</sup>), worauf die Thronentsagung König Stanissav August's erfolgte.

Es mar tein Brrthum, wir wiffen es alle, wenn icon Rouffeau behauptete, Bolen fei gwar von ben Machten verfolungen worben, fie batten es aber nicht zu verbauen vermocht. Die brei Theilungen fallen hauptfachlich Breugen jur Laft, beffen Berlegenheiten aller Art, in feiner für eine Grogmacht precaren Stellung, bagu führten. Die Mitfdulb Defterreiche war im Grunde eine unfreiwillige. Da fie nun aber einmal verwirtt mar, hatte fie um fo mehr einen innigen Berband zwifden Defterreich und Rufland zur Folge, als man Preugen feit feinem Geparatfrieben mit Frantreich nicht mehr recht traute und beffen Anfprüche von bem Augenblid an febr gefteigert maren, ale gubem bie brei Dachte fich gegenseitig ben vollen Befit ihrer Lanber gemährleifteten und ale bas Saus Sabsburg auf bie Barin rechnete, um nicht im Kriege gegen Frankreich ju unterliegen, ben es auch bann noch fortfette, als Breugen, nur auf fich felbft bedacht, ben Bafeler Tractat geschloffen hatte. Außerbem war bem Kaifer ber gewünschte Austausch feiner Rieber= lanbe gegen Baiern von Rufland verfprochen morben. Man fann fich bemnach benten, welche Rolle ber Gefanbte ì

3

Ų,

9

į

letzterer Macht in Wien spielte, wie er gesucht, geschmeichelt, verhätschelt wurde, was augenscheinlich nicht geeignet war, ihm seinen Aufenthalt in der Kaiserstadt zu verleiden, wo übrigens eine mächtige, reiche, vergnügungssüchtige Aristofratie den Thron umgab und in dem russischen Großen unverhaltene Sympathie erweckte.

Er konnte hoffen im Fall zu sein, den auf ihn gesetzten Erwartungen entsprechen zu dürfen. Denn in der That trug sich damals Katharina II. mit dem Plane, an dem Kriege gegen Frankreich theilzunehmen, eine neue, auf sestern Grundlagen ruhende Allianz gegen dasselbe zu stiften und als Resultat derselben die Monarchie der Bourbonen wieder-herzustellen. Die Hülfstruppen, um welche Kaiser Franzsie wiederholt und inständig anging, hatte sie beschlossen ihm nicht länger zu verweigern. <sup>59</sup>)

So ward bie Stellung Rafumovefi's eine ber wichtigften. Gein Briefwedifel mit bem Rangler Grafen Oftermann befprach Buntte, von benen bas Wohl und vielleicht bie Erifteng ber habsburgifden Monarchie abbing. Graf, bem bie Rettung berfelben ebenfo febr am Bergen lag, ale er ein gefchworener Feind ber frantischen Republit war, zeigte fich unermüblich in ber Bermittelung ber Freund= ichaft zwischen ihr und bem Barenreiche. Angelegentlichft trug er ihre Bitten um Gulfe feinem Sofe vor. feiner Schreiben (bem vom 4./15. Febr. 1796) maren folgende Worte bes Barons Thugut beigelegt: "Wenn 3hro faiferliche Majeftat in Ihrer Beisbeit finden follte, baß Sie bem Raifer bie Truppen nicht jufagen tonne, auf welche er gehofft hatte, fo fomeidelt fich boch Bochftberfelbe, im Bertrauen auf bie Freundschaft und bie Theilnahme, womit bie Raiferin ihn beehrt, mit ber Soffnung, bag fie lettere abermals merbe bethätigen wollen, inbem fie menigftens ben Ronig von Breugen von Feindfeligfeiten abhielte und vie Innigkeit ihres Berbandes mit dem Kaifer vor dem Reiche offenkundig machte, sodaß ihre großherzige Absicht seine gerechten Forderungen dem deutschen Staatstörper gegenüber zu unterstützen, keinem Zweisel mehr unterläge." Diese so eifrigen Bemühungen des Gesandten blieben nicht ohne Ersolg: Ratharina versprach wirklich dem Kaiser Franzeine Armee von 60000 Mann, um, wie es in Ostermann's Depesche vom 19. Aug. an Rasumovski heißt, "mit Hilse der Borsehung den Sieg einer Sache vorzubereiten, die Ihro Majestät nicht aushören wird als die Sache aller Machthaber anzusehen". Mit England hatte die Kaiserin schon unterm 18. Febr. 1795 einen Bertrag zu Betersburg geschlossen.

Nun war Rasumovsti rastlos thätig, wie seine Depeschen vom 8. Oct. u. a. erhärten, mit Thugut den Opesationsplan im bevorstehenden Feldzuge sestzusetzen und seinem Cabinet annehmlich zu machen. Die respectiven Heere der Desterreicher und der Russen sollten abgesondert am Rhein auftreten; mit letzterm sollten die noch übrigen 6000 Mann von der Armee des Prinzen von Condé sich vereinigen; auch die Reichstruppen sollten zu ihm stoßen, u. s. w.

Allein die Ansführung des Allianzprojects stieß auf allerlei Schwierigkeiten, die der General Michailovski = Da= nilevski, in dem von ihm angefangenen und nach seinem Tode vom Obersten Miliutin fortgesetzen und beendigten wichtigen Werke, auseinandersetz. 60) Nichtsbestoweniger hatte der tüchtige Suworov schon, zu seiner großen Freude, den Befehl erhalten eine bedeutende Truppenmacht in Bobolien zusammenzuziehen und zum Abmarsch gegen Westen sich bereit zu machen, als plötzlich, wie wir neulich ausssuhrelich erzählt haben 61), die Kaiserin von einem Schlagsluß getroffen wurde und am 18. Nov. starb.

Unter ber neuen Regierung trat befanntlich eine burch-

greifende Menberung in allen Berhaltniffen ein. 3mar entfagte Baul I. feineswege bem freunbichaftlichen Berbanbe mit bem Römischen Raifer, allein er ließ ihm boch alebalb. icon ben 4. Dec. 1796, mittele einer Berbalnote Oftermann's an ben Grafen Cobengl erflaren, bag es nicht feine Abficht fei bas versprochene Beer abzusenben, baf er an bem Rriege feinen Untheil nehmen werbe. "Rufland", bief es in einem Runbichreiben, welches er an ben Bofen au Bien, London und Berlin abgeben ließ, "Rufland, feit bem Jahre 1756 beständig in Rriege verwidelt, ift ber einzige Staat Europas, ber fich feit vollen vierzig Jahren in ber ungludlichen Nothwendigfeit befand bie Rrafte feiner Bevölferung fast zu erichöpfen. Das menschenfreundliche Berg Raifer Baul's will feinen geliebten Unterthanen, nachbem biefelben fo viele Opfer gebracht, bie fo nothwendige, von ihnen erfehnte Rube nicht langer vorenthalten. Wenngleich bie ruffifden Truppen, aus ben foeben angeführten wichtigen Grunden, an bem Rriege gegen Franfreich nicht theil= nehmen werben, fo wird Ge. Majeftat bennoch, gleichwie beffen erhabene Mutter, in innigem Berbanbe mit feinen Berbunbeten bleiben, indem berfelbe bie Rothwenbigfeit fühlt, fich mit allen möglichen Mitteln ber rafenben frangöfischen Republit, bie gang Guropa mit Berftorung ber Befete, ber Rechte bee Eigenthums und ber Moral bebroht. ju miberfeten." Bergebens machte Defterreich gegen ben misliebigen Entschluß bes neuen Autofraten Einwendungen und ichicte es Noten ein, in benen es wenigftens ein Dinimum bes Beiftanbes fich erbat, welchen es in brei Artitel aufammengog : Baul, bem biefer auf Willfur beutenbe Titel mit vollem Rechte beizulegen mar, fcrieb eigenhändig an ben Rand des ersten: "Je ne me laisserai pas prescrire ce que j'ai à faire", und machte auch zu ben beiben anbern entsprechenbe Marginalnoten.

Bon ihm perfönlich, und nicht von seinem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, gingen seit dem ersten Augenblicke seiner Regierung die Ansfertigungen aus, welche an alle fremden höfe gerichtet wurden; seine Befehle waren in eigenhändig von ihm unterzeichneten Rescripten enthalten, benen sein Name voranstand; und ebenso nuchten die Gesandten alle Meldungen birect an ihn selbst richten.

So kam benn ber in Ungnade gefallene Jugenbfreund bes Kaisers wieder in nähere Beziehung zu ihm. Des Bergangenen schien ber im ganzen ebelmüthige, obgleich mit mislichen Eigenheiten behaftete Monarch sich nicht weiter zu erinnern; benn schon am 5. April 1797 ernannte er ben Grasen zum Wirklichen Geheimrath, was ihm im Tschin bie zweite Rangklasse eröffnete; zugleich, ober wenigstens bald barauf, beförderte er ihn auch vom Gesandten zum Botschafter (ambassacheur), was ihm in seiner speciellen Laufbahn bie erste anwies.

Inamischen war Defterreich in großer Roth. Awar hatte mahrend bes Feldzugs von 1796 Erzherzog Rarl fich in Deutschland, von ber obern Donan bis zum Rhein, gu halten gewußt; aber in Italien war vor bem unaufhaltfamen Buge bes jungen Frankengenerals Bonaparte alles aurudgewichen. Bier faiferliche Beere waren nacheinander vernichtet worben, und am Enbe (2. Rebr. 1797) fab fich Burmfer fogar genöthigt, in Mantug zu capituliren. Da nun Bonavarte, in Italien Meister, fic anschidte, burd Friaul in Desterreich einzufallen, mußte ber Sauptfelbherr biefer Grofmacht aus Deutschland abberufen werben, um bem französischen ben Weg burch Tirol und Rarnten zu verlegen; ja er mußte bie Friedenspräliminarien, bie er fich ben 18. April ju Leoben hatte aufdringen laffen, als noch gunftig genug ansehen, in einem Augenblid, wo ichon Wien bebroht und bie Monarcie ber Sabsburger in bober Gefahr mar.

Baul batte eben zu Dostau wichtige Grundgefete erlaffen, ale er vom Bergang ber Dinge unterrichtet murbe. Defterreich, aufe auferfte gebracht, fdrie um Bulfe, fic babei nicht fowol auf ben berühmten Tefchener Bertrag als auf einen Defensivtractat berufent, ben es am 14. Juli 1792 mit Ruftland gefchloffen batte. Rugleich beflagte es fic bitter über Breufen, welches bamale, auf fein Bündnift mit Frankreich gestützt, in Deutschland bie Bauptrolle gu fpielen gebachte und feinen teinesmege uneigennützigen Rath bem bartgepruften Rachbarn überall aufzubringen verfuchte. .. Nichts ift betrübenber für uns", fdrieb bamale Thugut an ben faiferlichen Befanbten in Betereburg, ,, ale gezwungen au fein, beim Friedenswerte Breufens Ginmifchung annehmen zu muffen, welche eben bem berliner Sofe entichiebene Mittel verfchaffen wurde, feinen alten Saf gegen Defterreich zu befriedigen und burch neue lebergriffe feine babfüchtigen Abfichten zu verwirklichen. Es tommt fomol ber Chrenhaftigteit Ruflands als feiner Gorge für ben eigenen Bortheil ju, biefe ungerechten Unfchlage ju vereiteln." Bon Rufland aber erwartete Thugut alles mit bem größten Bertrauen, ihm ftellte er bie Ungelegenheiten bes habsburgifden Saufes anheim. ,, Bas bie Bebingungen betrifft, unter benen ber Frieben gu Stanbe fame", fdrieb er ebenfalls unterm 9. April 1797, "ift Se. Majeftat im porque entichloffen, mit bem unbebingteften Bertrauen bie Enticheibung über alle feine Intereffen ber Berechtig= feit, ber Chre und ber Freundschaft feines erhabenen Berbunbeten zu überlaffen. Geine Bereitwilligfeit ben Rath Gr. Majeftat bes Raifers aller Reuffen anzunehmen, wird grengenlos fein, und er wird zu allen Mitteln ber Musfohnung fich verfteben, melde ber Raifer, fein hober Berbundeter, in feiner Weisheit nicht mit ber eigenen Ehre und ben wichtigften Intereffen Defterreiche unvereinbar finden burfte."

Dem Cohn und nachfolger ber großen Ratharina mar awar, nicht minder ale ihr felbft, bie neufrantische Republik ein Dorn im Muge, eine Quelle beständigen Mergerniffes: baf aber zu jener Beit fein Saft teineswege leibenschaftlich mar, baf er fich icon bamale nicht unichwer bazu verftanben batte, mit ihr in Unterhandlungen fich einzulaffen, baß auch feine Freundschaft fur Defterreich eine nicht in allen Umftanben flichbaltenbe mar, bas wird burch bie Actenftude bezeugt, welche in nicht geringer Anzahl bem Miliutin'ichen Werte angebangt find. Durch Ruflands fo beträchtliche. erft neulich auf Roften Bolens bewertstelligte Bergroferung vielleicht ein wenig aufgeblabt, mar ber Bar mehr ale je eingebent, bag ber Frieden von Tefchen ihn zu einem ber Burgen ber europäischen Staatenordnung gemacht hatte, fowie er benn auch unterm 11. Oct. 1797 an ben Ronig von Breufen ichrieb: "Em. Majeftat wiffen (ferner), baß auch ich im Frieden von Tefchen bie beutsche Reicheverfaffung mit garantirte, und werben beswegen nicht erftaunen, wenn ich erklare, bag ich nicht gleichgultig ber Auflöfung berfelben zusehen werbe, sondern mit aller mir von ber Borfebung anvertrauten Gewalt biefelbe aufrecht ju erhalten entschloffen bin." Richtsbestoweniger trat er mit Rlugheit und Rudhalt auf, feine Sprache nicht zu boch stimment, feine von Defterreich erbetene Bermittelung ben friegführenben Machten nicht aufbringenb, und fo wenig jum Rriege geneigt, bag er vielmehr bem flebenben Bunbesgenoffen nur ichwache Soffnung machte und fich vor ber Sand barauf beschräntte, 18 bonischen Regimentern und andern Streitfraften im Guben bes Reichs Befehl gur Maricbereitschaft zuzuschiden.

Statt ber verlangten Mannschaften, Die allein noch Defterreich's Fall vielleicht aufhalten konnten, wollte er anfangs nur biplomatischen Beistand gewähren. Der bekannte

Felbmaricall Fürft Repnin, ebenberfelbe ber zu Tefchen feinen Sof vertreten batte, follte fich mit fpeciellen Auftragen nach Berlin und Wien begeben, und nichts ift ber Aufmertsamteit murbiger als bie ausführlichen Inftructionen, bie, mit unbestreitbarer Umficht, Baul ibm über bas pon ihm einzuhaltenbe Betragen mit auf ben Weg gab. Allein biefer außerorbentliche Botichafter batte bie ruffifchen Grenzen noch nicht überfchritten, als bie Rachricht von ben Friedenspräliminarien zu Leoben (18. April) in Betersburg eintraf, mas ben 3med feiner Sendung aufhob. Inbem Rafumovefi bavon Runde gab, theilte er zugleich bem Raifer ben Bunfc bes wiener Bofes mit, er mochte bei bem enblichen Friedensichluffe bie Bermittelung übernehmen. Einen nähern Bericht barüber enthält bes Grafen Depefche vom 28. April an ben Minister Grafen Besborobto, auf welche eine andere von Thugut an Cobengl folgte, in welcher Frang' II. höchster Rathgeber abermals feiner entschiedenen Abneigung gegen bas berliner Cabinet Luft machte.

Baul, seinem Gebrauch gemäß, antwortete persönlich auf die wiener Depeschen. "Wir haben immer", hieß es in dem zarischen Rescript an den Gesandten vom 15. Mai 1797, "das Ende des gegenwärtigen Kriegs herbeizusühren gesucht und alle Unsere Schritte seit Unserer Throndesteigung nur auf die möglichst baldige Wiederherstellung der Ruhe gerichtet. Die Uns von Desterreich gemachten Borschläge in Betreff der zu übernehmenden Bermittelung nehmen Wir an, sobald Uns ein ähnliches Anerdieten auch von entgegengesetzer Seite gemacht werden wird. Wir werden Uns bemühen, bei Unserer Theilnahme an dem Friedensewerse, auch dort dem Geist der Uneigennützisteit und Gerechtigkeit Eingang zu verschafsen, und werden alle in Unserm Bereiche stehenden Mittel anwenden, um jede Parteislichkeit und alle eigennützigen Absichten daraus zu entfernen."

Und alsobald befahl ber Monarch, was wohl zu beachten ift, seinem neuen Gesandten in Berlin, dem Grafen Banin, mit seinem französischen Collegen baselbst in vorläufige Rudsfprache sich einzulassen.

Frang II., bem es nabe ging, unter ben abgerebeten Bebingungen Frieden ichliefen zu muffen, fuchte in Ermartung ber ruffifden Gulfe Reit zu gewinnen. Baul rieth jeboch jum Rachgeben und ftellte fein eigenes Ginfchreiten nur fofern in Ausficht, als burch jenes nichts erreicht murbe. "Sollte miber Erwarten", fchrieb er an Rafumoveti unterm 17. Gept .. .. Defterreich tros feiner Rachgiebigfeit , woran daffelbe in ben Friedensunterhandlungen es wol nicht wird fehlen laffen, bennoch nicht ben Frieben zu erlangen im Stanbe fein und zu einem neuen Rriege gezwungen werben. und follte ber Ronig von Breufen, in feinen eigennützigen Absichten, baran sich betheiligen wollen, so werben Wir nicht anfteben, Unfere Bunbespflichten auf bas genaueste ju erfüllen, wie bies Unfer gegebenes Bort erheischt und soweit es Uns, ohne bas Wohl unferer eigenen Staaten ju gefahrben, möglich ift." Im Grunde mar es bem ruffifchen Autofraten weniger um einen einseitigen Friedensschluß zwischen Defterreich und Frankreich als um eine allgemeine, burch ihn vermittelte, europäische Bacification zu thun. Er hatte an einen Sauptcongreß gebacht, beffen Leitung ibm übertragen würbe.

Da Desterreich nicht in ber Lage war, benfelben abzuwarten, soll Baul, nach ber Bersicherung Miliutin's 62), Mistrauen gefaßt und bem Grasen Rasumovski besohlen haben "die Schritte bes öfterreichischen Ministeriums genau. zu überwachen".

Dem sei wie ihm wolle, so viel ist gewiß, baß in ber Zwischenzeit ber Monarch sich zwar bemühte Preußens Uebelwollen in Schach zu halten, aber selbst mit ber

Desterreich zu leistenden Beihülfe noch zögerte. Am Ende brachte der Drang der Umstände den Friedensschluß von Campo-Formio zu Stande (17. Oct. 1797), der indessen dem Römischen Kaiser, durch die Opser welche er ihm nicht nur in Italien und den Niederlanden, sondern auch die Reichslande betreffend auserlegte, einen schweren Entschluß kostete. Bevor er das Friedensinstrument ratisicirte, wollte Franz noch einmal wissen was der russische Zarihm zu thun rathe, und er ergab sich erst dann in das Unsvermeidliche, als dieser die Meinung aussprach, er könne am Ende sein Wort nicht brechen. Es ist unverkennbar, daß Paul dabei mit Ruhe und Kaltblütigkeit, ja sogar nicht ohne Selbstsucht versuhr, wie dies aus dem Schlusse seinen Kesprichts an Rasumovski vom 9. Dec., seiner hohlen Phrasen ungeachtet, sichtbar ist.

"Wir hoffen", fchreibt er an feinen Befanbten, "baß ber wiener Sof bas oben Gefagte in feiner vollen Bebeutung nimmt und einfieht, bag Bir bem Frieden und ben Intereffen Defterreiche burchaus nicht hinbernd in ben Weg treten, fonbern Une nur bemühen, Die Gicherheit Unfere Reichs auch für fpatere Zeiten zu mahren. Dies ift Unfere bochfte Bflicht; niemand wird Une bie Erfüllung berfelben verargen. Suchen Gie ferner barguthun, wie Wir nichts verabfaumen, um bas Wohl bes Menfchengeschlechte zu be= förbern, mas jeboch auf bie Dauer nicht möglich ift, wenn ber Friede felbft icon ben Samen neuer Zwietracht und Feindschaft in fich birgt; und bag Bir endlich unfere 21liang, welche nur bie Babrung ber Rube und Integrität ber mit Une verbündeten Staaten jum 3mede hat, von gangem Bergen aufrecht zu erhalten wünschen. Wir hoffen beswegen auch, bag unfere gegenfeitigen Beziehungen auf ben Grundlagen völliger Aufrichtigfeit fortbauern werben."

Der fünfjährige Continentaltrieg gegen Frankreich mar

nun für biesmal zu Enbe, ohne etwas anderes erreicht zu haben als bas Gegentheil von bem, mas feine Urheber beabfichtigten. England allein feste ben Rrieg fort. Rußland, feinen eigenen 3meden bienend, nahm baran feinen Antheil : jeboch im Gefühl feiner Unantaftbarteit, welches bamals noch unerschüttert mar, nahm ber Autofrat gegen bie republikanische Regierung, bie ihn anwiderte, keinerlei-Rudfichten; vielmehr reizte er biefelbe gefliffentlich, inbem zugleich mit bem Regiment bes Bringen von Conbe, bas gange Corps ber Emigranten in feinen Dienft nahm. Rasumoveti marb beauftragt benfelben freien Durchzug burch bie öfterreichischen Erblande auszuwirken und im Berein mit bem Geheimrath Maximilian Alopaus (bem Aeltern) für beren Weiterschaffung sich zu bemühen. Auch hatte er fich bei bem ju betheiligen, mas Baul mit freigebiger Sand an bem bamale in Roth und Dürftigfeit gu Blankenburg lebenben königlichen Prätenbenten Ludwig XVIII. that. 63)

Der Kaifer hatte ben Frieden von Campo = Formio nicht als solcher, sondern nur als König von Böhmen und Ungarn unterzeichnet: die Bunkte die das Deutsche Reich und seine Grenzen gegen Frankreich betrasen, waren der Entscheidung eines Congresses vorbehalten, der auch wirklich noch in den letzten Tagen des Jahres 1797 in Rastadt zusammentrat, wo aber auf die kaiserliche Regierung wegen seines, den Tractat von Campo = Formio ergänzenden geheimen Bertrags 64) mit der Republik, und auch auf Breußen, wegen des von ihm zu Basel, auch nicht ohne geheime Clauseln 65) geschlossen Bertrags, eine peinliche Berantwortung siel.

Die Geschichte bes unseligen Congresses von Rastadt mag man bei Häusser 66) lesen; wir könnten sie hier ganz übergehen, wenn nicht, bei Gelegenheit desselben, Schlosser 67) unsers Diplomaten erwähnt hätte. "Zur Zeit, als Thugut wieder aus dem Hinterhalt auf die Bühne trat" 68), heißt

Sty.

es ba, "batte England bie Faben einer neuen Coalition icon gesponnen, und Raifer Baul hatte, als Ginleitung naberer Berbindung mit England, ben vorher von ihm verworfenen Sandelstractat abgefchloffen. Die Burudweifung feines Gefandten Rafumoveti vom Congresse au Raftabt erbitterte ben Raifer vollends, und er gab fich alle Mühe, um auch Breugen von Frankreich loszumachen." Und weiter unten : "Die Abweifung bes Grafen Rafumoveti fonnte aus vielen Gründen entschuldigt werben, gang besonders baburd, bag ber ruffische Raifer, als er ihn fcidte, fcon gang innig mit England gegen Frankreich verbunden war." Diefen Behauptungen wird in bem öfter angeführten Berte, bas die Generale Danilevsti und Diliutin zu Berfaffern hat, factifch wibersprochen, indem bafelbst Folgendes ausgefagt wirb 69): "Raifer Baul wollte feinen birecten Untheil an bem Congreffe nehmen und feine gange Wirtfamteit nur barauf befdranten, Die Sofe von Bien, Berlin und Condon jur balbigen friedlichen Beilegung ber unter ihnen obwaltenben Disverständniffe gu beftimmen, bamit alsbann jebe einzelne biefer Machte, vereint mit ben übrigen, fich im Stanbe befanbe, ben verberblichen Absichten Frankreichs, bie nur auf ben Umfturg ber Orbnung und aller gefetlichen Gewalt abzielten, fraftig ent= gegenzutreten." 70)

Wir haben nichts Entscheidendes anzusühren, um den Widerspruch aufzuheben. So viel ist aber gewiß, daß es damals die Lieblingsidee Paul's war, zwischen Rußland, Desterreich, Preußen, England und Dänemark eine Desenstwallianz zu Stande zu bringen, die, in kräftigem Auftreten, den Uebergriffen der französischen Republik Einhalt thäte. Es liegen darüber schlagende Beweise vor. 71) Allein Preußen und Desterreich zu versöhnen gehörte zu den Unmöglichkeiten. Auch nachdem Friedrich Wilhelm III. am 17. Nov. 1797

ben Thron bestiegen hatte, wollte Preußen mit bem Nachbarstaate nicht ausgesöhnt sein; von Graf Hangwitz geleitet, neigte es sich immermehr Frankreich zu, von welchem es sich die erhoffte Bergrößerung versprach; und so blieb es unthätiger Zeuge des Kampses, den Desterreich alsbald wieder gegen Frankreich aufnahm und in welchem Rußland endlich sich ihm anschloß.

Richt mur ließ Paul (November 1798) ein Beer von 20000 Mann, bas nachher noch verftartt wurde, unter bem Dberbefehl bes Generals von ber Infanterie Rofenberg, über bie Grenze ruden, er ichidte auch jugleich, infolge ber Eroberung von Malta burch bie Frangofen und bes Bugs berfelben nach Megypten, feiner Flotte im Schwarzen Deer unter bem Biceabmiral Ufchatov ben Befehl gu, fich mit ber türfischen zu vereinigen und vor Rouftantinovel zu zeigen (ein bis babin unerhörter Borfall, ber auch natürlich viel Auffeben machte), um nachber von ba nach ben Jonifchen Infeln zu fegeln; ja noch mehr, er ließ die baltifche Alotte unter Biceabmiral Dafarov nach ben Ruften Englande abgeben. Durch bie Geeruftungen ber Frangofen beunrubigt, batte bas Bitt'iche Ministerium um biefen Beiftand nachgefucht. "Bahrhaft ruhmreich mar jene Beit für Rufland". ruft mit Recht Danileveti aus 72): "bie Dachte erften Ranges, Defterreich und England, riefen es um Sulfe an!" Roch mehr, ba es bem Römischen Raifer nach fo vielen Rieberlagen abgenutter Generale, in Ermangelung bes Erzbergogs Rarl, an einem Felbberrn fehlte. bem er bie Führung bes wieber ausgebrochenen Rriegs in Italien hatte anvertrauen fonnen, lief fich ber wiener Nationalstolz so weit herab, bag er (nicht minber unerhört) einen folden vom Baren fich erbat, indem er zu biefer Stelle ben Sieger am Rymnit bezeichnete. In Frang' II. Auftrag fchrieb unterm 31. Jan. 1799 Graf Rasumoveti

an Baul 78): "Feldmarschall Sumorov socht im legten Türkenkriege an der Seite der Desterreicher und erwarb sich deren Zutrauen und Bewunderung. In der ganzen österreichischen Armee hat er den Ruf, daß er es war, der den Sieg entschied, welchen er im Berein mit dem Prinzen von Koburg davontrug. Er ist derjenige, den der Kaiser sich (ans Sr. russischen Majestät Hand zum Mitseldherrn neben dem Erzherzog Joseph, Palatin von Ungarn) 74) erbittet, wenn Ew. Majestät hierzu Ihre Einwilligung geben."

Dag unter fo bewandten Umftanben ber ruffifche Befandte in Wien vollauf zu thun haben mußte, liegt auf ber Sand, und fein Schriftenwechfel beweift es. 75) Auch begleitete er am 26. Dec. 1798 ben taiferlichen Bof nach Brunn, wohin Frang in freudiger Gile fich begab, um bas angetommene, noch unter Rofenberg ftebenbe ruffifche Seer ju bewilltommnen, worauf ber Graf ben triumphirenbsten Bericht barüber an Baul abichidte. Chenfo mar er bei ber Dufterung ber erften Abtheilung biefes Beeres, bie ben 20. Marg in Schönbrunn ftattfanb; und wenige Tage nachher (ben 25.) hatte er bie Freude, ben glorreichen Felbmarichall einzuholen, welchen ber erfte Monarch in ber Chriftenheit, ber Ronniche Raifer, ju Bien erwartete, um ihm bie Führung feiner eigenen Armee anzuvertrauen. Sumorov flieg im Balais bes Gefanbten ab, und Rafumovsti begleitete ihn, als er, ichon am folgenden Morgen vom Raifer eingelaben, nach ber Bofburg fuhr. "Alle Strafen waren von einer großen Boltomenge befett", erzählt Danileveti 76); "um bas Schloß befonders war ftartes Bebrange. Man tonnte nur mit Dube fich ber Reugierigen erwehren, welche bis jur Barabetreppe burchbrangen. Bon allen Seiten ertonte ber Ruf: « Surrah Baul! Burrah Guworov! " - "Tief ergriffen", fo berichtete Rasumovsti feinem faiferlichen Berrn, ,, antwortete ber Felbmarichall mit

einem «Hurrah Kaifer Franz!» Die österreichischen Minister und der hohe Adel wetteiserten ihn zu Gast zu bitten; allein Suworov lehnte alle Einladungen ab, sich damit entschulsdigend, daß die Fasten eingetreten seien und er zur Gewohnheit habe, in dieser Zeit keinem Gastmahle beizuwohnen, sondern zu sassen." Denn der einsache, anspruchslose Feldherr nahm es streng mit den Gebräuchen seiner vatersländischen Kirche. Er blieb bis zum 4. April in Wien, und wahrscheinlich hatte Rasumovski an vielen der Conserenzen Antheil zu nehmen, welche in der Zwischenzeit geshalten wurden.

Aber gerade bamals trat in ben Berhältnissen bes Gefandten eine Störung ein, welche ihn unangenehm berühren mußte.

Baron Thugut, obgleich feineswegs ber Ariftofratie ent= fproffen 77), war ein Geind ber neufrantischen Republit. und feine Wieberannahme bes Ministeriums (1798), nach furger mehr icheinbarer als wirklicher Unterbrechung, ichien einen neuen Bruch mit berfelben unvermeiblich zu machen. Ein Bolfsauflauf in Wien gegen ben Botfchafter Bernabotte und gegen die breifarbige Fahne, bie er vor feinem Sotel aufgestedt hatte (11. April), sobann (28. April) ber an ben frangöfischen Bevollmächtigten in Raftabt auf ihrer Rückreife ausgeführte Morbanichlag, welchen man mit Recht ober Unrecht als von Thugut angezettelt betrachtete, biefe beiben Borfalle, fagen wir, und zubem bas gange zweideutige Berhalten ber wiener Regierung, hatten bie frangofifche veran= lagt ihr aufs neue ben Rrieg ju erflaren, mas, wie mir gefeben, jum Bunde zwifden Defterreich und Rufland Unlag gab. Dun aber, einer Berantwortlichfeit gegenüber, Die um fo größer war, als Thugut beinahe alle Zweige ber Ber= waltung an fich geriffen batte, murbe er unfdluffig. .. Es fchien", fagt Danileveti 78), "ale ob er ben Rrieg zugleich

wünschte und fürchtete. Erst bat er, bas rufsische Bulfscorps möge seinen Marsch beschleunigen; als aber Rosenberg wirklich an der Donau war, ließ er ihn mit seinem
Corps zwei volle Monate nicht von der Stelle rücken; ansangs beite er den König von Neapel zum Kriege auf, und
bann beschuldigte er ihn, die Feindseligkeiten zu frühzeitig
begonnen zu haben; die Borbereitungen zum Kriege wurden
trüher mit der größten Thätigkeit betrieben, sowie es aber
an der Zeit war, die Truppen in Bewegung zu sehen, hatte
man noch nicht einmal den Feldzugsplan ausgearbeitet und
einen Obergeneral ernannt."

Rafumoveti, in feinen Berichten an ben Baren, brudte mar, wie er nicht anders tonnte, feinen Unwillen über diefe Langfamfeit und Unthätigfeit aus, bie Baul fehr ungehalten machten, bie er felbst aber ber Beforgniß, einer gang unerwarteten Niedergeschlagenheit bes Miniftere zuschrieb 79); ja, er bemubte fich ben Baron ju rechtfertigen, benn er ftanb ju ihm in ben engften und freundschaftlichften Berhältniffen. Baul, bem fein Uebermaß von Gebulb innewohnte, ertrug bies auf bie Lange nicht. Schon am Anfange bes Jahres 1799 batte er ben Grafen abberufen wollen, und ber Gebeimrath Ralutider (Stephan Alexejewitich), bamale Gefanbter in Berlin, fruher bei ben Generalftaaten, welchen er ju beffen Rachfolger bestimmte, hatte bereits unterm 12. Febr. feine Inftructionen erhalten. Dann tamen aber wieber Bebenken, und als einen Monat fpater Ralytichev wirklich nach Wien gefandt wurde, geschah es nicht um an Rafumopti's Stelle zu treten, fonbern mit bem Befehl, neben biefem bie Rriegsgeschäfte gu beforgen und bie Correfpondeng barüber mit bem wiener Cabinet zu übernehmen. 80) Der Briefmechfel zwischen bem Grafen und bem in biefer Cache leibenschaftlich thatigen Monarchen marb ununterbrochen fortgefett, wie man aus ben gahlreichen

Auszügen erfieht, Die im britten Banbe von Miliutin's bochft wichtigem Werte ihren Blat gefunden haben; und auch ber fiegreiche Felbmarfchall manbte fich noch häufig, wie aus ber Fuchs'ichen Lebensgeschichte beffelben betannt ift, freilich am baufigften mit lauten Rlagen, an ihn. "Sumorov", fagt Schloffer 81), "außert in jebem feiner Briefe an ben ruffischen Gefandten (Botichafter) in Wien, ber mit vieler Klugheit zwischen ihm und bem munberlichen Paul vermittelte und bas Röthige in Wien betrieb, Ungufriedenheit, Ungebuld und ben bringenben, ernftlichen Bunfch, fein Commando nieberlegen ju burfen. Er flagt über ben Soffriegerath, über bie Bestimmtfager (wie er fie nennt), über Thugut, über ben Fürften Dietrichstein, . . . . über bie Nothwendigfeit, bei jeber Gelegenheit erft in Wien angufragen. . . . . Suworov und Rasumoveti fannten ihren Raifer ju gut, um ihn ju reigen; fie verbargen ihm lange bie mabre Lage ber Dinge; es murben aber bes Raifers Frang Briefe immer gebietenber und bemmenber; man burfte enblich nicht mehr verbergen, mas Raifer Frang mit bem von Rufland beschütten Könige von Sarbinien im Sinne habe . . . Sumorov verbarg bem Minifter ju Wien feinen Rummer nicht, er schüttet ibn in jebem an Rasumoveti gerichteten Briefe aus, fagt aber in feinen Briefen an Raifer Baul nichts bavon, weil er beffen Charafter tannte und mußte wie er gegen ibn gefinnt fei."

Der unvergestliche heibelberger Historiter hatte sich, nach Fuchs' Beröffentlichungen, eine ganz richtige Ansicht von der Lage der Dinge gebildet; sie wird aber, besonders Rassumovsti betreffend, noch um vieles klarer nach Einsicht des seitdem bei Miliutin theilweise abgedruckten Briefwechsels. In dem gleichen Maße da Paul immer ungehaltener über das nur auf sich selbst bedachte Desterreich wird, welches darauf ausging, durch den Besitz von Piemont sich selbst

jum Grenzwächter ber Alpen gegen Frankreich zu machen, und, in seinem Heißhunger Italien sich zu unterwerfen, weber auf Neapel, einen anderweitigen Schützling Russlands, noch auf ben Bapst große Rücksicht nahm, in diesem selbigen Wasse, sagen wir, erkaltete er auch gegen seinen allzu geduldigen, allzu umsichtigen Repräsentanten zu Wien. hierüber ist das Rescript vom 12. Aug. (31. Iuli a. St.) 82) entscheidend, auf welches sodann der Botschafter mit einer Offenheit und einer Weisterschaft antwortet, die ihm gewiß zur Ehre gereichen. Wir können ihrer aber hier nur gedenken.

"Rachbem ich", fcbreibt ber Raifer an Rasumoveti (wie gewöhnlich in frangöfischer Sprache), " bie Blindheit biefer Macht angestaunt, bie, taum erft am Ranbe bes Berberbens, fich burch ihr politifdes Benehmen noch einmal barein fturgen will, tann ich mich nicht genug über bie fletige Billigung verwundern, welche Gie niemals bem boppelgungigen, rantevollen und immer verftedten Berfahren bes Barons Thugut verfagen. Mittels bes Banbes, bas Gie an biefen allmächtigen Minifter fnupft, bei ben wefentlichen Talenten und großen Gaben, bie Gie felbft befähigen auf würdige Beife an bem wichtigen Boften ju fteben, ber Ihnen anvertraut ift, maren Gie, felbft ohne besonbere Unftrengungen von Ihrer Seite, im Stanbe gewesen, vielen falfden Schritten und Maknahmen bes wiener Sofes guvorgutommen, beren Folgen bie Gemuther entzweiten, überall bie Saat ber Awietracht ausstreuten und zum Bortheil jener Regierung ausfielen, beren Bernichtung bie Rube bes Denidengeschlechts wiederherstellen foll." Sierauf fouttet ber einfichtsvolle Monard, über Defterreich bitter fich beklagend, fein ganges Berg aus und laft fobann bie bochft mertwürbigen Meußerungen folgen, bie wir noch weiter überfeten wollen. "Ich fage Ihnen bas alles, bamit Sie wiffen ich foweige lange, foviel ich auch feben mag. 3ch habe mich

mit ben Machten vereinigt, welche mich gegen unfern ge= meinschaftlichen Feind zu Gulfe gerufen haben; vom Ehrgefühl geleitet, bin ich ber Menfcheit ju Gulfe geeilt; um beren Glud zu fichern, habe ich Manuschaften zu Taufenben bergegeben. Allein bag ich beschloffen habe, bie gegenwär= tige frangöfische Regierung zu vernichten, will nicht beigen, baß ich je zugeben fonnte, baß ein anderer biefelbe Stellung einnahme und feinerfeits ber Schreden aller benachbarten Fürften murbe, beren lanber er überflutete. 3ft es an ber Zeit, auf Bergrößerung zu finnen, wenn man noch feineswegs Sicherheit für basjenige bat, mas man befitt? Daß für jeben eine Schadloshaltung eintrete, bas ift billig; ba Franfreichs Revolution alles Gleichgewicht in Europa gerftort hat, muß letteres allerbings wieberhergestellt mer-Allein im Ginvernehmen aller untereinander muß es geschehen, mittele eines Congreffes, auf bem jebe betheiligte Macht ihre Unfprüche vorbringt. Bas mich betrifft, ich will bas Gute, und werbe verhindern bag andere nicht bas Bofe thun."

Unmittelbar nach biefen Beiten schließt bas Rescript alfo: "Dabei wünfchte ich noch, baß Sie, so oft Sie mit Baron Thugut zu verkehren haben, sich wohl erinnerten, baß Sie ein Ruffe find und mein Botschafter in Bien, zum Bortheil meiner Angelegenheiten."

Niemand wird es bestreiten wollen, diese klare Ansicht, bieser seste Bille, diese unumwundene Sprache gibt von den Fähigkeiten Kaiser Paul's keine geringe Idee. Für Rasumovski aber mußte diese Sprache um so verlegender sein, als auch Suworov ohne Schonung mit in dieselbe einstimmte, wie aus einem Briese vom 7. Sept. ersichtlich ist, in welchem der alte Kriegsheld sich folgendermaßen ausdrückt: "Als Antwort auf Ew. Excellenz letztes Schreiben kann ich nicht umhin mein Erstaunen auszudrücken, daß Sie den

an Gie ergangenen allerhöchften Befehl Gr. Majeftat bes Raifers bezüglich meiner Borftellungen und Rlagen, Die leiber burch viele gegen mid angewandte Intriguen nur ju gegrundet find, fowie bezüglich meiner Bitte um Entlaffung nicht im entfernteften Folge geleiftet haben. 3ch muß bierbei Em. Ercelleng bemerten, baf in bem an mich ergangenen allerbochften Rescript ausbrudlich ermahnt ift, bag Gie bie gemeffenfte Beifung erhalten, biefem Befehle bes Monarchen nachzukommen. Gin abnlicher Auftrag ift auch an ben in Betersburg refibirenben faiferlich romifden Gefanbten (Botfcafter?) Grafen Cobengl ergangen, weshalb bie von Ihnen gegen bas öfterreichische Ministerium beobachtete Delicateffe ichlechterbinge ju unfere allergnäbigften Monarchen Renntnig gebracht werben muß. Ueberhaupt ift, wo immer bem Ruhme ber Baffen Gr. faiferlichen Dajeftat in irgenbeiner Beife zu nabe getreten wird, Geiftesftarte und große Festigfeit bes Charaftere vor allem erforberlich."

Wenn biefe Lection, Die bier ber Rriegemann bem Diplomaten gibt, letterm unmöglich gefallen fonnte 83), fo mußte es noch viel verletenber für ihn fein, baf Sumorov, inbem er über bie Sache an ben Grafen Roftoptichin berichtete, erflarte, folde Rudfichten feien bier gang am unrechten Blate, er aber erachte es megen berfelben für nothwendig, fich in Bufunft in allem an ben Bebeimrath Ralyticher zu wenden. Richt ohne innere Genugthuung beeilte fich nun Rasumoveti feinerseite, bie Rlagen bee Raifere Frang gegen ben alten eigenfinnigen Felbheren vor ben Thron feines herrn, bes Baren, gu bringen 84), nachbem er ichen vorher (29. Aug.) einen langen und bentwürdigen, für bas Berftandnig ber gangen Politit Defterreiche mabrent biefer Epoche bochft wichtigen Bericht ju feiner perfonlichen Bertheibigung eingefandt batte. Der gange Bergang ber Begebenheiten feit bem erften Coalitionsfriege, bie Saltung welche Thugut mahrend biefer Zeit beobachtete, nicht nur Rufiland, fonbern auch Franfreich und Breufen gegenüber, wirb in bem zweiten biefer Actenftude mit Befchid und Rlarbeit auseinandergefest; überrafchend ift aber befonbers, eines= theils, was Rafumoveti über bie eigennützigen Blane bes Saufes Sabsburg fagt, infofern fie ben Rirchenftaat berühren, welchen es bamale zu feinen Bunften verkleinern wollte, und anderntheils ber Einwurf, ben Thugut gegen einen von Rugland gewünschten Congreß macht, welchen Ginwurf er barauf grunbet, bag man bann vor bie Deffentlichteit bringen mußte, mas zwifchen beiben Raiferhöfen insgeheim, als Resultate bes Rriege, verabrebet worden fei: Abmachungen, wozu, wie es icheint, gehorte, bag bem ruffifchen Reiche in Italien, ober felbst in Deutschland ober ben Rieberlanden, Befitlichkeiten angewiesen wurben. Man muß ben ermahnten Tert vor Augen haben, um Zugeftandniffe ber Art von feiten Defterreiche glaublich ju finben. Um Schluffe bes gebachten Berichts vom 29. Aug. brildt ber Schreibenbe ben Bunfch aus, "taiferliche Majeftat moge ihm befehlen feine Erklärungen mündlich am Fuße bes Thrones vorzutragen". Gine Abmefenheit von feche Bochen mahrent ber Jahreszeit wo bie Waffen ruben, wurde ihn, meint er, in ben Stand fegen nachher mit mehr Benauigfeit bem aller= bochften Willen Folge zu leiften, ben ber Monarch geruht hatte ihm tunb zu thun.

Auf letteres ließ sich Paul nicht ein; vielmehr bemerkte er in seiner Antwort (vom 29. Aug.), es sei jetzt gerade der Angenblick, wo man nicht genug die geringsten Schritte bes wiener Hofs überwachen könne, um zu rechter Zeit davon unterrichtet zu sein. Er setzte seine Correspondenz mit Rasumovski noch eine Zeit lang fort, die gegen ihn immer begehrlicher und dringender, gegen Oesterreich immer drohender wurde. In seinen Rescripten und in den Briefen bes Grasen Rostoptschin an Suworov kommen von nun an Aeußerungen vor, die einen wahren Ingrimm gegen Desterreich bezeugen. Noch am 27. Sept. macht Paul in einem Schreiben an ihn seinem Aerger über die wiener Regierung Luft. Nachdem er ihn von seiner Absicht in Kenntniß gestet, das russische Heer von dem österreichischen durchaus zu trennen, sagt er darin zum Schlusse: "Ich wünsche im höchsten Grade, der Römische Kaiser möge für sich allein im Staube sein über seine Feinde den Sieg davonzutragen, widrigenfalls aber, daß er auf den so natürlichen Gedanken zurücksomme, dessen Wahrheit eine Ersahrung von acht Iaheren erhärtet hat, nämlich daß, um den Feind zu vertilgen, der schon bis zu den Thoren Wiens vorgedrungen ist, es der Einmitthigkeit bedarf, der ehrlichen Treue (loyauté) und der Offenheit den Berbündeten gegenüber."

In einem Schreiben Roftoptidin's an ben Feldmaridall vom 5. Gept. beifit es mit burren Borten : "Damit aber bies (ein befprochener Blan) gelinge, muß bie gegenwärtige Regierungsform in Frankreich umgeanbert und bann auch ber wiener Bof, beffen von Reib geleitete Unterneb= mungen fich vorausfeben laffen, in feine gehörigen Schranten gurudgewiesen merben." Derfelbe Graf Roftoptichin (beffen ausführliche Lebensbefdreibung wir foeben in frangofifcher Sprache haben ericheinen laffen) läßt fich in feinem mertwürdigen Briefwechfel mit Sumorov unterm 8. Oct. 1799 folgenbermaßen gegen ihn aus: "D, wenn Gie boch nach Ihrem Einbringen burch bie Franche-Comté eine Revolution in Frantreich zu Bunften bes Ronige hervorrufen konnten! Sie wurben bas Land in zwei Balften theilen, und bann fonnte Konig Ludwig XVIII. gu Ihnen abgeben. Abgefeben von bem Ruhme biefes großen Unternehmens, tann man in allen Fallen, bas beift fowol im Anfange ber neuen Regierung als auch bei einem innern

Bürgerfriege, hoffen, daß Frankreich einige Jahre lang völlig ruhig bleiben werbe, und daß man dann, ohne Zeit zu verslieren, auch dem Hause Desterreich zu Leibe gehen könne, um durch Abschneiben der Flügel seinen Flug etwas zu hemmen. So leicht dies bei der bezeichneten Lage der Dinge ist, so schwierig wird es werden, wenn das wiener Cabinet Frieden oder gar ein Bündniß mit der gottlosen Regierung schließen würde." 85) Wahrlich, ein jeder steht und fällt ihm selbst! Das ist nicht minder wahr vom Staate als vom Individuum.

In folder Dieftimmung mar es zu erwarten, baf Baul benjenigen nicht länger an feinem Boften laffen wurde, ber für Defterreich beständig foviel "Delicateffe" gehabt batte. In ber That mußte Rafumoveti ben 1. Dct. feinem Collegen Ralptider alle Beichafte ber Befandtichaft übergeben, und er verließ felbst Wien. Babricheinlich gab fich Rußlande Raifer, indem er ibn abrief, bas Unfeben, ale habe er fich fein Gefuch um Urlaub betreffend eines anbern bebacht und fei er nun im Stande ihm zu willfahren; benn in bem foeben angeführten Schreiben bes Miniftere Grafen Roftoptichin an Sumorov lieft man auch folgende Zeilen; "Graf Rafumoveti fchrieb vor einiger Zeit, bag er feinen Bater ju befuchen wunfche. Der Raifer bat ihm einen fechemonatlichen Urlaub bewilligt. Rach Gintreffen bes barauf bezüglichen Refcripts hat Geheimrath Ralytschev bie Befchäfte bes Befanbten in Wien zu übernehmen. Graf Rasumoveti hat, in feiner Gewohnheit in Wien zu leben und bei feiner hohen Meinung von Thugut, nur ju oft vergeffen welchem Berrn er bient. Obgleich Ralntichen nicht fo biplomatisch gewandt ift und weniger an Bofen eine Rolle gespielt bat, fo wirb er feine Cache boch nicht folechter machen."

Daß Paul bei allebem nicht ungnäbig gegen Rafumovefi

war, hatte er ihm wenige Monate zuvor (22. Febr.) bewiesen, indem er ihm ben Andreasorden, den höchsten nicht ausschließtich militärischen, verlieh. Des unglücklichen Kaisers Nachfolger aber, Alexander I., versetzte ihn an den nämlichen Bosten zuruck, wo er noch lange wichtige Dienste leistete, über welche der Raum uns nicht gestattet ins einzelne einzugehen.

Nur über die Figur, die er damals in Wien machte, und über die entschiedene Rolle, welche er unter der öfterreichischen Aristofratie spielte, wollen wir uns etwas weiter auslassen, da beibe etwas ganz Eigenthümliches haben.

Als feit bem 16. Febr. 1803 ber geift- und ibeenreiche Lebemann Friedrich Gent, bamals icon nabe an vierzig Jahre alt, fich in ber Cafarenftabt angefiebelt hatte, blieb er nicht lange ohne Belegenheit zu finden, bes in fürstlichem Brunte lebenben ruffifden Botichaftere Befanntichaft ju machen. Schon nach einigen Jahren mar biefe Befannt= ichaft eine fo freunbichaftliche, baf fie einen unausgesetzen Umgang zur Folge batte. Das Saus bes Grafen Stabion, ber Fürftin Bagrathion, ber Grafin Ferraris, bes Fürften von Ligne, bes Grafen Rafumovefi, ber Grafin Brbna, bes Generals Stutterheim, notirte er in feinem Journale 86), und viele andere intereffante und bamals bedeutende Bersonen fab ich täglich." Die reiche Tafel in biesem glangenden Saufe ftand ihm offen, und er, bei feinen parafiti= ichen Gewohnheiten, ermangelte nicht von Diefer Freiheit lange Jahre hindurch baufigen Gebrauch ju machen. Go finden wir noch ben 25, Febr. 1810 aufgezeichnet: "Beim Grafen Rafumovsti gespeift, mit ber Fürstin Efterhagy, ber Stiftsbame Thurheim 87), bem Commandeur Ruffo, ben Grafen von Barbenberg, Ferdinant von Balbftein, von Dietrichftein, mit Boggo bi Borgo, Bonnay, Capellini u. a."

Aber schon 1803 hatte Gentz geschrieben: "Bozzo bi Borgo war Mitglied des Damencirkels bei der Gräsin Rassumovski, wo sich die Erême der guten Gesellschaft versammelte, und Armselt, Bozzo und ich eine Art von politischem Kleeblatt bildeten." Dann auf der nachfolgenden Seite (37): "Frau von Endenderg war ebenfalls dort (in Teplit) angesommen, und ob ich gleich weit weniger mit ihr als mit der Gräsin Rasumovski, dem Clary'schen Hause, der Herzogin von Kurland mit ihren Töchtern ledte, so hatte sich boch, ich weiß nicht wie, das einfältige Gerücht verbreitet, daß ich sie heirathen würde."

Daß ber Graf ftets in Bien ber Mittelpuntt ber antifrangofischen Bartei mar, ließ fich von feinen ariftotratischen Befinnungen ebenfowol ale von feiner Anhanglichteit an Defterreich erwarten. In biefer Sinficht war er weit fiber feinen Sof binaus, ber erft nach ber am Bergog von Engbien verübten Gewaltthat fich gegen Frankreich entschieb. In Bezug auf bas Jahr 1803 fagt ber wohlunterrichtete biplomatifche Schriftsteller Armand Lefevre 88), bak ber gemäkigte und weife Rath bes Erzherzogs Rarl in Wien fein Echo hatte. "Boll Distrauen und Saf gegen Franfreich", fahrt er bann fort, "batte fich bie gange Dligarchie unter bas Banier Englands und Ruflands gestellt. Das Saupt ber Regierung, Graf Collorebo, mar ein Schüler Thugut's. und, nach bem Borgange biefes braufenben Reinbes unfers Landes, mar er nur auf bie Mittel bebacht, uns ben Baraus zu machen. Der hof= und Staate=Bicetangler, Graf Ludwig von Cobengl, mar ber gang genaue Dolmeticher ber Anfichten Collorebo's."

Es war bies ber Ausgangspunkt jener europäischen Coterie, von ber wir später berichten werben und bie man als eine mahre Berschwörung gegen Napoleon ansehen tann, wie sie es benn auch in bessen eigenen Augen war. Die

Seele berfelben war 1805—9 Graf von Stadion ber Jüngere (Johann Philipp), Minister ber auswärtigen Angelegenheiten 89), und dieser fand einen festen Unhaltspunkt in Sir Robert Abaix, als letzterer 1806, nachdem er Konstantinopel verlaffen, britischer Gesandter in Wien wurde.

Allein Napoleon's militärische Ueberlegenheit spottete bamals der Oligarchien, indem er selbst die Regierungen daniederwarf. Es verschlug nichts, daß Rasumowsti mit der Erklärung hervortrat, sein Kaiser habe es übernommen, eine bewaffnete Bermittelung zwischen Oesterreich und England einerseits und Frankreich andererseits zu versuchen. 90) Der Tag von Austerlit zwang das Haus Habsburg zum Presburger Frieden sich zu bequemen, und auch Rußland eröffnete im Lause des Jahres 1806 Friedensverhandlungen, die indessen, wie man weiß, zu keinem Resultate führten. 91)

hat es, vor der Schlacht von Austerlit, Graf Rasumovsti wieder an Wachsamteit und Festigkeit sehlen lassen? Diese Beschuldigung ist wenigstens gegen ihn vorgebracht worden, und zum Beweise lassen wir eine Stelle aus dem Brieswechsel (December 1805) des berühmten Grafen Joseph deMaistre mit seinem Könige solgen, die wir aus dem Französisschen übersetzen 92):

"Graf Rasumovski scheint mir einer unvermeiblichen Ungnade nahe zu sein, denn er hat diesmal zwei Fehler begangen, die sich in der That nicht entschuldigen lassen. Exstens hat er seinen Hof nicht von der innern Stimmung Desterreichs, sowol im allgemeinen als noch insbesondere die Armee betreffend, in Kenntniß gesetz; sodann hat er sich noch ärger versehlt, indem er es unterließ gegen den Uebergang über die Inn seierliche Einsprache zu thun, welcher vorzeitig ausgesührt worden ist und einem Artikel des Allianzvertrags zwischen beiden Hösen zuwider. Hier erlaube ich mir Ew. Wajestät einen Augenblich bei einem von jenen

fonberbaren Wiberfprüchen aufzuhalten, Die bei ben Rationen ebenfo aut als bei ben Individuen vorfommen. Wenn es auf ber Welt einen Sof gibt, ber fich in ber Bolitit eiferfüchtig und argwöhnisch zeigt, fo ift es ber ruffifde. leuchtet er nicht alle unfere Schritte? Entfiegelt er nicht alle unfere Briefe? Salt er une nicht fern von fich mit einer augenscheinlichen Befliffenheit? Wenn es einem Beamten bes auswärtigen Departements einfiele uns zu befuchen, mare biefer nicht unwiderruflich verloren? Run aber läßt berfelbe Sof gu, bag feine Minifter an ben fremben Bofen altern, baf fie bafelbft fich Gigenthum anschaffen, beirathen 93), ja (mas besonderer Beachtung werth ift) bak ihre Schulben von bem Berricher, bei bem fie beglaubigt find, bezahlt werben, furz bag fie bafelbft de facto voll= ftanbig naturalifirt feien. Der Berr Graf Rasumovsti bat in Wien Millionen auf liegenbe Guter verwandt, und er ift fo weit gegangen, baf er auf eigene Roften eine Brude über bie Donan bat bauen laffen. Gefteben wir es, bas macht aus ihm einen ichlechten Inquifitor gegen bie Schwach= beiten, Die Brrthumer Defterreichs und gegen beffen macdiavellistische Umtriebe. Und fo verhalt es fich, freilich mit geringerer Gefahr für jett, auch ju Berlin und London."

Db sich der rufsische Botschafter in Wien seine Schulden bamals vom deutschen Kaiser, wie später von seinem eigenen, bezahlen ließ, wissen wir nicht; aber daß er sich eine solche unbequeme, mit der nöthigen Unabhängigkeit unverträgliche Last aufgeladen hatte, ist unbezweiselt. Denn nachdem er sich in der Nähe des Praters und an dem Donaukanal einen stattlichen, von reizenden Anlagen umgebenen Balast aufgebaut hatte, wollte er ihn auch noch in directere Berbindung mit dem Lustparke und mit Wien bringen, und so kam auch die erwähnte Brücke zu Stande, beides freilich nicht ohne seine häuslichen Mittel zu zer-

rütten. Rasumovsti lebte in Wien auf fürstlichem Fuße, Kunft und Wissenschaft aufmunternd, mit einer reichen Bi-bliothek und andern Sammlungen sich umgebend, und von allen bewundert oder beneidet; welchen Bortheil aber bies ben russischen Angelegenheiten brachte, ist eine andere Frage.

Diese Frage ist durch Bignon 94) und noch mehr burch ben Lauf der Begebenheiten beantwortet worden. "Mehr Desterreicher und vielleicht sogar mehr Engländer als Russe", bemerkt der napoleonische Diplomat, "mußte dieser Botschafter schlechterdings von seiner Stelle abgerusen werden, am Tage wo Russland sich von England trennte, um sich dem französischen Systeme anzuschließen."

Allerbings ließ es nach bem Friedensschluffe von Tilfit (1807) Alexander's endlich ausgebrochene marme Freundichaft mit Rapoleon nicht zu, Ruffland in Wien noch ferner burch einen Mann vertreten zu laffen, ber bei allen Belegenheiten feinen Sag gegen ben frangofischen Eroberer an ben Tag gelegt hatte. Der Gefandtichaftspoften mußte Rasumoveti abgenommen werben, was auch alsbalb geschah: er murbe zuerft (1809) bem Grafen Schumalov, und nach ihm (1811) bem Grafen Guftav Ernft von Stadelberg anvertraut. "Allein", fagt Bignon ferner, "nachbem Rafumovefi aufgebort batte ber amtliche Bertreter bes Raifers Alexander ju fein, fuhr er fort ben Theil bes ruffifchen Abels zu reprafentiren, welcher mit ben Anfichten biefes Souverans nicht einverstanden mar, und beinahe ber gange Abel machte biefen Theil aus. Sogar biejenigen Ruffen welche, vermöge ihrer Stellung, nichts anderes wollen follten als was ihr Berr wollte, zeigten fich um nichts faumfeliger in ben Empfangfalen bes Er-Ambaffabeurs zu ericheinen, ber gang entgegengefette Anfichten gur Schau trug. 218 Raifer Mexander, in ber erften Zeit seines innigen Bernehmens mit

Rapoleon, ihm eine Burgichaft feiner Aufrichtigfeit geben wollte, enthielt er fich jeboch ben Grafen Rasumoveti, bem er einen Nachfolger gab, nach Rufland jurudgurufen, vielleicht aus Furcht bem Befehle, Wien zu verlaffen, wenn er ihn ertheilt hatte, möchte nicht entsprochen werben. Unberer= feite tonnte man in biefer Sauptftabt, auch bei bem Bunfche fich gegen Napoleon . . . gefällig ju zeigen, nicht fo weit fich berablaffen, baf man Rafumoveti aufgeforbert batte fich zu entfernen : es mare bies eine Entichiebenheit und eine abfictliche Unböflichteit gewesen, beren man fich nicht fabia fühlte. Man war fo lange mit bem ehemaligen Botichafter im Saffe, in ben Schmähmorten, in guten und ichlechten Ergehungen bes Wites gegen bas faiferliche Frantreich einverstanden gemefen, baf es jett mit Anstand nicht moglich war, einen frühern Mitfculbigen als Teinb zu bebanbeln; und überbies fant man es bequem, in einem Lanbe wo alle Saufer verschloffen blieben, eins zu haben, bas immer offen war, wo bie Empfangstage gablreich, bie Abendgefellichaften glänzend und bie Roche vortrefflich maren. Die Folge bavon mar, bag ber entfette Botichafter, wenngleich neben ihm ein anderer war, bem biefer Titel wirklich zuftand, immer in Bien bie Bauptperfon für bie Ruffen, ja felbit fur bie Defterreicher blieb. Für lettere mar er fogu= fagen ein Landsmann geworben. Er verschönerte Bien burch feine Garten, er bereicherte es burch bas Geprange feines Saufes, und fo hatte er fich bafelbft auf mehr als eine Beife bas Bürgerrecht erworben."

Was Bignon in vorstehenden Zeilen darstellt, sind Thatsachen; wenn er aber von biesen auf Angaben übergeht, burch welche Rasumovski verdächtigt werden soll, als habe er in englischem Sold gestanden, wird es uns um so bebenklicher ihm beizupflichten, als er auch Novosilzov, einen ber Jugendfreunde Alexander's, der sich ebenfalls in Wien

ein Saus einrichtete, in biefen unehrenhaften Berbacht verwidelt. Boren wir inbeffen wenigstens wie er es meint:

"Man burfte mol neugierig fein zu miffen, wie es fam, bag ein Mann, ber nicht eben gu ben größten Grundberren Ruflands gehörte 96), nachbem er aufgehört hatte bie Behalte zu beziehen, bie er vorher mit feinem eigenen Bermögen verbant, boch ben nämlichen Aufwand fortführen, ja vielleicht noch größere Musgaben machen fonnte, als bie waren, Die er als Botschafter hatte? Und besonders wird man fragen, mas ihn in feiner neuen Lage in ben Stand fette noch außerbem im Jahre 1811 für 2 Millionen liegende Guter anzukaufen? Die Antwort ber Frangofen auf folche Fragen würbe nicht zu Gunften ber politischen Moralitat bes Grafen ausfallen; fie murbe auf ben Gebanten bringen, England fonnte es wol gewesen fein, bas die Roften einer Bertftatte von Intriguen aller Urt trug, welche gegen beffen unverföhnlichen Feind gerichtet maren. Colden frangöfischen Commentaren gufolge, hatte England auf biefe Art fein Gelb gang gut angelegt, inbem es alfo mehrere Gefandtichaftsposten fparen tonnte und Bortheile hatte, welche ihm vielleicht nicht aus mehreren Armeecorps erwachsen waren, bie es auf bem Festlanbe unterhalten hatte. Die Frangofen und bie Freunde Frankreichs waren um fo mehr veranlaßt auf biefe Bebanten zu tommen, ale fie in bem Rreife bes Mannes mehr als einen bemertten, ber als von England penfionirt offentundig befannt mar. Dafelbft hatte ja lange fr. Pozzo bi Borgo 96) geglängt."

Was an bem Commentar, bessen Berantwortlichseit Bignon zu übernehmen scheint, Wahres ist, ober ob er als eine böswillige Annahme betrachtet werden nuß, barüber zu entscheiden sehlen uns alle Mittel. Allein, wie geschäftig bise Zungen sind, wenn es darauf ankommt ein schieses licht auf die zu wersen, welche man als Feinde ansieht, ist

aller Welt bekannt. Zur Steuer der Wahrheit sei baher bemerkt, was der rufsische Freiheitsmann Turgheniev bezeugt 97), daß die zarische Schapkammer, vielleicht zur Ergänzung dessen, was die Pfandhäuser schon gethan hatten, dem Grasen Millionen vorgestreckt hatte, wofür seine Güter nicht hinlängliche Sicherheit darboten. Schulden von solschen Umfange möchten wol hinlänglich die Frage aufklären, wo das Geld herkam um so großen Auswand zu machen, ohne daß es nöthig sei an britische Subsidien zu denken. Es blieben eben Schulden zurück.

So viel ist gewiß, daß Rasumovsti ein geschworener Feind des französischen Kaisers sein mußte, schon weil dieser der Sohn und Erbe der Revolution war, und dann auch weil dessen Bündniß mit Rußland dem Grafen keine Aussicht ließ, bald wieder die Botschafterstelle einnehmen zu können, deren Besoldung von ihm schwerzlich vermißt ward, was dem wirklichen Grandseigneur nicht wohl ansteht. Napoleon's Widersacher waren ebendeswegen seine Freunde, und schon darum sand unter andern Frau von Stael bei ihm die zuvorkommendste Ausnahme, als sie 1808 von Weismar nach Wien kam. Sie bezeichnet sein Haus als dassjenige, wo man, nächst dem des Herzogs Albrecht von Sachsen-Teschen, am besten die ganze österreichische Gesellsschaft kennen sernen konnte.

Hören wir auch Schlosser über dieses Haus <sup>99</sup>): "Rasumodsti war längst nicht mehr russischer Minister in Wien,
er stand aber mit Graf Münster, mit der ganzen englischen Aristokratie, mit der Mutter des russischen Kaisers <sup>100</sup>) und mit den Damen des öfterreichischen Kaiserhauses in genauer Berbindung; und in den scheinbar mit den frivolsten Belustigungen vornehmer Müßiggänger beschäftigten Kreisen, die sich in seinem Hause versammelten, wurden die Plane ausgeheckt, zu denen das gute deutsche Bolt die Fäuste hergeben sollte. Dort fanden sich die ritterschaftlichen Conspiranten zusammen; borthin brachte Graf Stadion die Gent und (Friedrich) Schlegel, welche unser gutmüthiges, leicht und oft betrogenes Bolt für alles Alte erhitzen sollten; borthin kam, nach seiner Rückehr ans Paris, auch Metternich. Was von bort aus gewirkt wurde, muß man sorgfältig von dem unterscheiden, was in Preußen und von Preußen aus geschah."

An einem andern Orte 101) fommt ber heibelberger Alt= meifter ber Gefchichte auf benfelben Gegenftand wieber qu= rud; vielleicht mochte aber bas Gefagte einer Sichtung beburftig fein, und um eine folde ju veranlaffen, feten mir auch biefe Stellen bierber. "Raifer Alexander fpielte, trot ber icheinbaren Freundschaft, welche er in Erfurt (Geptember und October 1808) für ben frangofifchen Raifer bewiesen hatte, eine fehr zweibeutige Rolle, bie mahrent bes Rriegs, an bem er vermöge feines Offenfiv= und Defenfivtractats mit Frankreich theilnehmen mußte, noch viel zweideutiger warb. Er murbe, wie wir aus vielen feit jener Beit befannt geworbenen urfundlichen Rachrichten und Briefen, auch aus ben "Lebensbilbern" u. f. w. feben, von allen Seiten aufgeforbert, fich an bie confervative europäifche Ariftofratie angufchließen, an beren Spite Graf Münfter, vom Stein, Graf Stadion und Metternich glangten, und bie fich auf englische Lorbs und auf Rasumovefi's Intriguen ftutte. Allein Defterreich und England verweigerten ibm, was Napoleon in Tilfit und Erfurt, freilich fehr hinterliftig und verfänglich, jugeftant. Währent fich näntlich bas öfterreichische Cabinet bemühte, Rufland gunftig zu ftimmen und von ber Theilnahme an bem brobenben Rriege abzuhalten, arbeitete es in Konftantinopel bem ruffifchen Intereffe ent= gegen." Der Rrieg brach aus; aber aller Bemühungen Gir Robert Abair's ungeachtet, ber, wenn Graf Otto

recht bat, in Wien Rafumoveti 102) burch Gelbbewilligungen auf Englands Seite zu bringen fuchte, blieb Rufland feinem Bunbe mit Franfreich getreu, worauf man benn in Ronftantinopel gegen beibe alle Febern fpringen lief. "Bon bem Augenblide an", fahrt Schloffer fort, "ale Defferreich alles aufgeboten hatte, um ben Frieden zwifden England und ber Pforte ju Stande ju bringen 103), mar ber Rrieg amischen Frankreich und Defterreich unvermeiblich. Durch biefen Frieben verlor nämlich ber frangofifche Befanbte gang ploplich ben Ginfluß, ben er bisber in Konftantinopel aebabt batte; aufferbem bilbete fich in Wien ein antifrangofifcher Rreis, beffen Wirkfamteit fich bis nach Konftantinovel und Betersburg erftredte. Der frangofifche Befanbte (Graf Otto) flagt in feinen Bulletine, bie ber officiellen Correfponbeng beigefügt wurden, nicht blos über bie frivolen ritterfcaftlichen Berren von Rafumoveti's und Stabion's Rreifen, fonbern gang befonbere über bie raifonnirenben Damen. An ber Spite ber angeklagten Damen fteben bie Raiferin von Rufland und bie Königin von Breugen; biefen junachft machen fich bie Bringeffin (Fürftin) Bagrathion, Die Bringeffin (Fürftin) Lichnoweft und bie Grafin Raunit burch ibre Umtriebe bemertlich."

Kein Bunber, bag Napoleon, als er im Jahre 1809 wieder in Wien war, an diesem verhaften Sause seinen Zorn ausließ: ", er mishandelt es schrecklich", finden wir bei Gent aufgezeichnet. 102)

Indessen änderte bies keineswegs ben Geist der darin herrschte. Man muß auch noch in den spätern Berichten bes französischen Botschafters zu Wien 105) nachlesen, wie er dieses Haus beurtheilte und brandmarkte, von welchem er sein Auge nicht abwendete. Auf Bignon sußend, schreibt Schlosser noch weiter: "Der streng moralische Otto sindet großes Aergerniß an dieser Gesellschaft, wo sich um 1811

Stadion und Metternich beifammenfanden, ftatt baf por 1809 nur Stabion allein bie antifrangöfifchen Rabalen betrieb und, auf Rafumoveti's Empfehlung, bem Breugen Beng einen Plat in bem fonft befanntlich in Wien aanz unzugunglichen Rreife ber boben, bamale mit bem ruffifden und englischen Abel correspondirenten Ariftofratie anwies." Beiter oben fcon hatte ber Befchichtschreiber bes 18. Jahrhunderts gefagt: "Diefe Berren verstedten ihre mahren Abficten unter Deutschthum und Sag gegen bie Frangofen und gegen ben Raifer berfelben. Bu biefen geborte bie gange hochabeliche Gefellicaft bie fich bei Rafumoveti in Bien versammelte und fich, um 1809, ber Bent und Schlegel bebiente 106), bie man in Berlin nicht wollte, weil Manner wie Stein, Arnbt u. a. bort bie frivolen und fophistischen Bertheidiger bes Alten verfcmahten. Rafumoveti machte ein grofes Saus, wo fpater (1811) auch Metternich tagfich hintam; er war ein halber Englander; Stabion und er waren eng mit Graf Münfter verbunden, und fie bolten, wo ihr Wit ausging, bei Napoleon's Landsmann und Familienfeind Boggo bi Borgo Rath, ber viel beim Raifer Meranber galt."

Es ift unsere Absicht, bassenige, was hier von Bozzo und weiter oben von ben russischen Kaiserinnen behauptet wird, an einem andern Orte näher zu beleuchten; für jest gemigt es uns, was die Kaiserin-Mutter Maria Feodorowna betrifft, noch auf eine lette Stelle Schlosser's hinzuweisen, wo der berühmte Historiser der Denkschriften erwähnt, welche der preußische Gesandte von Schladen in den ersten Monaten des Jahres 1809 durch dieselbe unter die Augen Alexander's bringen ließ 107); in Bezug auf den Corsen aber zu erinnern, daß dieses Hauptorgan der Feinde Napoleon's, "ein Mann von bedeutender Geistestraft und von ganz ausgezeichneten Fähigkeiten und Talenten", zu jener

Beit feinen Augenblid mußig, sonbern beständig in Bewegung mar.

Dag Rafumoveti, um une bier auf biefen zu befchranfen, ein eifriger Gegner bee Bermablungerrojecte zwifchen Rapoleon und ber Erzbergogin Maria Luife fein murbe. mar vorauszusehen. Rurg nach Abichluß bes Wiener (Schonbrunner) Friedens vom 14. Oct. 1809 in Unregung gebracht, tam baffelbe icon im Mary bes nachfolgenben Jahres zur Ausführung. Unter bem 18. Febr. vorber finden wir bei Bent aufgezeichnet 108) : "Bei ber Fürftin Bagrathion gefreift, bann Befuch bei Rafumoveti, mo ich eine große Angahl Oppositionisten beifammen fant; Die Fürftin Efterhagy gegen ben Erzbischof von Wien und alle biejenigen losbonnernt, welche bie Seirath als nothwendig anfahen; Rafumoveti felbst mich ziemlich talt behandelnb." Die genannte Fürftin geborte, mit ber Grafin Landoroneta. Frau von Ferraris und Alex. Botoda, mit ben Clary, mit Stabion, Boggo bi Borgo u. a. jur gewöhnlichen Gefellicaft bee Ruffen; mit bem Grafen von Narbonne, ber bamale einer ber Abiutanten Rapoleon's murbe und von beffen Aufenthalt in Wien Billemain fo intereffant ergablt 109). fam ber Graf wol nie gufammen, obwol berfelbe fogar bei ber Fürstin Bagrathion gute Aufnahme fand. 110)

In sehr engem Verbande stand Rasumovski damals mit dem Grafen Metternich, dem Nachsolger Stadion's im Departement der auswärtigen Angelegenheiten (feit dem 8. Oct. 1809). "Dieser", sagt Bignon 111), "hatte keine andere Gesellschaft als die Rasumovski's: da waren seine Berbindungen, seine Freunde, die Gegenstände seiner geheimen Liebesseufzer. 112) Berhältnisse aller Art brachten beide, den Minister und den Exbotschafter, einander immer näher. Sollte des Abends bei dem russischen Amphitryon ein Ballet getanzt werden, so wurden des Morgens die Proben bei

Metternich auf ber Staatstanzlei abgehalten. In biefer Gefellschaft mar alles antifrangöfisch."

"Er unterhielt in Deutschland", lieft man an einer andern Stelle 113), "reisenbe Agenten, beren Berichte bei ihm einliefen. In ber schönen Jahreszeit brachte er selbst einige Zeit in Franzensbrunn bei Eger zu; er hatte aber außerbem Sendlinge zu Karlsbad, Teplitz und Baben. Diese Leute waren bekannt: es thut uns leid fagen zu muffen, baß unter ihnen französische Emigrirte genannt wurden."

Belden Antheil Graf Rasumoveti an ben hochtragiichen Begebenheiten in Rufiland mahrend bes Felbzuge von 1812 nahm, wie fie ihn begludten, obicon fie ihm fein Balais in Mostan tofteten, fann man fich benten. Cbenfo begreift ein jeber leicht, mit welcher Ungebuld er es anfah, baf noch in ben erften Monaten bes Jahres 1813 fein Freund Metternich mit bem Grafen Otto in ber größten Bertraulichfeit lebte 114); bag er auch noch fpater, im Juni, ale Bermittler aufzutreten fuchte, ftatt mit Defterreich ber Coalition fich angufdliefen, und an bem Bertrag von Reibenbach (27. Juni) feinen birecten Antheil nahm. Erft am 9. Sept., burch ben tepliger Tractat, fam es gum Umichlag; erft bann erlebte er bie Freude, in ben ihm fo lieben Wienern wieder Berbunbete feines Raifers zu feben und folglich nicht mehr ifolirt zu fein in einem fremben Lager.

Am Prager Congreß hatte Rasumovski noch keinen Antheil: er wurde von Rußland in der Person des Straß-burgers Anstett beschickt, der als Emigrant in Kutusov's Armee zu diplomatischem Gewicht gelangt war. Aber bald darauf scheint Alexander I. sich seines ehemaligen wiener Botschafters erinnert zu haben; wenigstens sinden wir ihn am 15. Dec. zu Freiburg im Breisgau, wo eben Kaiser Franz seinen Einzug hielt, während der andere Kaiser mit

König Friedrich Wilhelm III. noch in Karlsruhe weilte. "Zu Freiburg", hat Gents notirt <sup>115</sup>), "war eine große Anzahl bedeutender Männer versammelt. Bon Ministern, außer dem Fürsten Metternich und Paul Esterhäzh, der Kanzler Harbenderg (unser unzertrennlicher Gefährte), Graf Nesselrode, Rasumovesti, Mopäus, Lord Aberdeen, Lord Cathecart, Charles (später Lord) Stuart u. a.; von Misstürpersonen Fürst Schwarzenderg, General Langenau, General Merveldt, Duca, Radetsch, Wrede, Wilson u. s. w., mit welchen allen ich in täglichen Verbindungen war. Die Abende wurden ein für allemal bei Graf Stadion zugesbracht, wo sich gewöhnlich die ganze hohe Gesellschaft vereinigte und oft die lebhastesten Gespräche über die großen Angelegenheiten des Moments geführt wurden."

Ruffischer Gefandter in Wien mar zu ber Zeit Graf Stadelberg; feit bem 26. Jan. fcon batte er fich aus Graz, feinem interimiftifchen Aufenthalte, an feinen Boften gurudbegeben. Rafumoveti murbe vom Raifer gum Bevollmächtigten beim Congresse von Chatillon (5. Febr. bis 19. Marg 1814) ernannt, mo auch andere Danner, Graf Stadion, Lord Cafflereagh u. f. w., erfcbienen, bie mit ihm gleichgefinnt, bas beifit geneigt waren, ber ariftofratifden Reaction jum Siege zu verhelfen. Allein auch gleichgefinnte Diplomaten können es gelegentlich barauf anlegen fich gu überliften, und bamale waren England und Defterreich mehr auf gebachter Seite als Preugen und Ruflant. Da Raifer Alexander eine Rabale Metternich's gegen lettere witterte, rief er feinen Bevollmächtigten von Chatillon ab. 116) Indeffen blieben bie Situngen nur fur einige Tage ausgefett; am 17. Febr. wurden fie wiederhergestellt und Praliminarien vorgelegt, welche zwar Caulaincourt anzunehmen rieth, auf bie aber Napoleon burch eine Reihe flegreicher Gefechte antwortete, welche freilich von feinem großen Ruten mehr für ihn fein tonnten.

Doch der uns zugemessene Raum erlaubt uns nicht, bei solchen Einzelheiten zu verweilen: es genüge uns anzumerten, daß man sich da schon sehr streng gegen Frankreich zeigte, viel strenger als in den frankfurter Friedensvorschlägen. Dem Herzog von Bicenza, der darauf ausmerksam machte, antwortete Rasumovski, nicht ohne Härte, aber mit Offenheit, daß die Berdündeten wohl berechtigt seien mehr zu begehren, jetzt da ihr Ersolg entschiedener sei; und noch barscher war seine Antwort auf die Frage, was man mit den Territorien zu machen beabsichtige, welche man Frankreich abnehmen wolle; sie lautete also: Die gegenwärtige Lage Frankreichs in Europa lasse ihm keinen Anspruch darauf, sich in die allgemeinen Angelegenheiten zu mischen.

Auf bem Congresse von Wien trat unser Diplomat wieder in verselben Eigenschaft auf. Indessen kann es hier der Ort nicht sein, uns aussührlich über jenen großen, nicht Bölter-, aber Monarchentag auszulassen; manches Persönliche haben wir schon anderwärts 117) aufgezeichnet, und auch das Factische im Zusammenhange zu erzählen sinden wir hoffentlich noch eine schieklichere Gelegenheit. Also hier nur weniges auf Rußland Bezügliches.

Wichtigere Aufzeichnungen als die unserigen sind jedenfalls die eines großen Zeitgenossen, des Freiherrn vom Stein, deren Bekanntmachung wir Hrn. Professor Perty verdanten, 118) Derselbe, nachdem er berichtet, wie Kaiser Alexander Rasumwoski und Rapodistrias zu seinen Commissaren für die so wichtige Sache der Entscheidung über das Los Sachsens ernannte, wirst gelegentlich einen Seitenblick auf Resselrode, der so schnell die Stufen erklommen hatte, welche zur Hauptschaubühne der Begebenheiten führten, damals aber nahe daran war den errungenen Credit wieder ebenso schnell zu verlieren, und der sich aus dieser Ursache auf Rasumovskistigte.

"Alle biefe Berhandlungen", bemertt Stein's Biograph, "gefchaben ohne Bugiebung Reffelrobe's, ber es nun tief fühlte, allen Ginfluß verloren zu haben. Er hatte ihn verloren megen feiner Unfahigfeit (?) und feiner blinden Er= gebenheit an Metternich, woburch er oft in bem Falle mar, gegen bie Absichten bes Raifers zu hanbeln, ober fie nur mit Lauigkeit zu unterftuten. Diefes gefcah befonders, als er in ben Schweizerangelegenheiten gang in Metternich's Sinn handelte, fich in Franfreich bie Friedensibeen Metternich's aneignete, bie fachfische Sache misbilligte und gulet in ber polnifden Cache gerabezu miberfprach. Der Raifer ward baber fcon in Freiburg mistrauisch gegen ibn; biefe Stimmung vermehrte fich in Clermont und Tropes und entichieb fich ganglich in Wien, ale bie Abneigung bes Raifere gegen Metternich fich auf bas lebhaftefte aussprach. 119) Reffelrode's Mittelmäßigfeit, Unwiffenheit und Engherzigfeit in Anfichten und Gefühlen, feine Muthlofigfeit in fcmieri= gen Lagen, ließen es nie gu, baß er fich lange auf einer gewiffen Bobe erhalten hatte. Er mußte fallen, fobalb er etwas anderes ju fein versuchte als ein Wertzeug feines Berrn, fobalb ale er eine Urt von Gelbftanbigfeit fich anmaßte; er mußte fallen, ba er felbft biefe nicht aus fich felbit ichopfte, fonbern burch ben Ginfluß eines bem Raifer verhaften fremben Miniftere gelenkt murbe. . . .

"Bei bem Einflusse, welchen Rasumovsti durch seine Bersönlichteit und Geschäftsersahrung gewonnen hatte, hielt Resselrobe es für das Klügste, sich ihm anzuschließen und unterzuordnen. Er schlug dem Raiser am 13. (Jan. 1815) vor, denselben zum Staatstanzler zu ernennen. Die Großfürstin Katharina bemühte sich, in Stein's Sinne, fortwährend, den Kaiser zu einer solchen Wahl zu bestimmen."

Alexander, feiner Natur gemäß, blieb lange unschluffig; vielleicht tonnte er es nicht über fich bringen, bem von

allen angefeindeten, in feinen Augen aber bochft achtbaren Grafen Rumangov biefe Beleibigung anguthun; vielleicht auch fürchtete er in Rafumoveti fich einen Bormund gu geben, ber ohnehin nicht, wie er felbft, für ben Befit von Bolen fcwarmte. Bulett, um bie Mitte Februar, gab er ben Blan auf, fo eifrig ihm feine Schwefter benfelben ans Berg legte, und naberte fich wieber Reffelrobe, ben feine Bemahlin, eine geborene Guriev, nach Rraften porichob und ber eine noch machtigere Stute in Boggo bi Borgo hatte. Nur ließ er bie polnifden Fragen außer ihrem Bereich, indem fein Organ bafür beinahe ausschlieflich Fürst Cartorpiefi mar, welcher noch bier und ba ben gefälligen und auch bem Schwärmen nicht abgeneigten Rapobiftrias jugog. Me aber im Mary bie Schredenspoft von Rapoleon's Landung in ber Bucht von Cannes nach Wien fam, fah Ruflande Raifer bennoch bie Nothwendigkeit ein, eine felbständige Berfon, einen Charafter, an bie Spite feines Auswärtigen Amtes ju ftellen; jest ließ er bem Grafen Rasumovsti bie Ranglerftelle wirklich antragen, und zwar gerade burch ben Emportommling, ber fich ihm anschmiegen wollte. "Der Graf", heißt es im "Leben Stein's" 120). "nahm bie Sache in leberlegung, fonnte fich aber nicht entschließen. 3hn beunruhigte bie Schwierigkeit ber Stellung, fein Alter (er war ichon in ben fechziger Jahren), und bie Beforgnif über Alexander's unfpftematifche Art bie Befcafte zu behandeln."

Alles Gefagte beweift die persönliche Wichtigkeit des Grafen. Wie fehr dieselbe sich in den Ergebnissen der Berhandlungen geltend machte, hat sich noch in diesen Tagen bei Gelegenheit des neuesten Aufstandes in Polen ausgewiesen, wo wiederum über die Bestimmungen der Wiener Schlußacte viel hin und her geredet worden ist. Der allererste Artikel dieser völkerrechtlichen Abmachung fängt be-

fanntlich alfo an 121) : "Das Bergogthum Barfchau, mit Ausschluß berjenigen Provingen und Diftricte, worliber bie nachfolgenben Artitel anderweitige Berfügungen enthalten, wird mit bem ruffifchen Reiche vereinigt. Es foll an letteres unwiderruflich burch feine Berfassung (constitution) gebunden fein 122), alfo bag es von Gr. Majeftat bem Raifer aller Reuffen, beffen Erben und Dachfolgern auf immer befeffen werbe." Run hat vor wenigen Wochen erft, in feinen Unterhaltungen mit Graf Ruffell, ber ruffifche Botichafter Baron von Brunnow barauf hingewiesen, baf jene Worte: "par sa constitution", auf ben freien Antrag Rasumoveti's hin ichon in ber Sitzung vom 30, Dec. 1814 in Ueberlegung genommen worben, lange ehe fie im Mai 1815 gur Abstimmung und Annahme famen. meinte baburch erharten zu fonnen, baf in benfelben Borten nicht fowol eine Berbindlichkeit für Rufland als vielmehr ein Berfprechen liege, welches man unrecht hatte berjenigen Macht entgegenzufehren, aus beren freier Ent= foliegung felbiges hervorgegangen war. Wir muffen für jett auf biefe Ermähnung uns befchränten, benn um auf bie schwierige Frage ber Befriedigung polnischer Nationali= tat uns einzulaffen, mußten wir einen Raum beanfpruchen. ber une bier nicht gestattet ift.

So wie unter der Schlußacte des Wiener Congresses (9. Juni 1815), so steht die Unterschrift Rasumovsti's auch unter der Erklärung der Mächte gegen Rapoleon, nach dessen Entweichung von der Insel Elba (13. März), und zwar immer als die des ersten der drei rufsischen Bevollmächtigten. 123)

Auch fehlte es ihm nicht an Anerkennung. Beinahe unter bemfelben Datum wie Graf Harbenberg (3. Juni) warb er, mit bem Prädicate Erlaucht, in ben Fürstenstand erhoben, welcher schon nach ber leipziger Bölkerschlacht bem Grafen Metternich, gleich wie früher beffen Bater, verliehen worben war. Außerbem hatte ihm Alexander schon vorher eine Anleihe bewilligt, von der weiter unten die Rede sein wird; endlich hatte er ihn, als Wirklichen Geheimrath erster Klasse, zum höchsten Range des Tschins befördert, den nur die Feldmarschälle und der Kanzler Graf Rumanzov mit ihm theilten.

Die Rolle, Die Rasumovski in Wien spielte, mar bei= fpiellos glangenb. Gleich in ben erften Wochen bes Congreffes hatte er immer ein volles Saus. So notirt Gent unterm 18. Sept. : "Befuch bei Rasumoveti; bafelbft ein unermeflicher Zulauf, unter andern Bord und Lady Caftlereagh, Graf Münfter, Graf Beftphalen, fr. Cote, ber Marquis be Saint-Marfan, Graf Caftellalfor, alle Breugen, u. f. w." Da aber balb eigentliche Balle an bie Tagefordnung famen, und Graf Stadelberg am 20. Dct. 1814 ben feinigen gegeben hatte, mo ber Raifer und bie Raiferin von Rufland, ber Ronig von Brenfen und fonftige Größen aller Art erschienen, veranstaltete auch er am 6. Dec. einen folden, und Bent, ber ben magi= ichen Unblid nur einige Minuten lang fich gonnte und in jener Racht noch bis zwei Uhr an feinen Ausfertigungen ju arbeiten hatte, versichert uns, biefes Fest fei bas schönste von allen benen gewesen, welchen er feit ber Unfunft bes frangöfischen Monarden beigewohnt hatte. Berbuntelt wurde es nur burch biejenigen, welche Raifer Alexander felbft in bem nämlichen Palais gab, bas er gu biefem Zwede feinem fürstlichen Unterthanen entlehnte. Bon lettern Teften wurde eine, bas gang am Ablaufe bes Jahres 1814, ben 31. Dec. gegebene, fogar biftorifc. Denn in ben angehauten bolgernen Galerien, in welchen turz zuvor ber Monarch eine Tafel von siebenhunbert Bebeden hatte aufftellen laffen, brach an jenem Abent plot-

lich Feuer aus und griff mit folder Gewalt um fich, bag bas Brachtgebäube mit einem Theil ber Reichthumer, welche es in fich folog, ein Raub ber Flammen murbe. Da fab man fich genöthigt, Deifterwerte ber Runft, Bemalbe, Marmorstatuen, wovon einige von Canova, burch bie Fen= fter in ben Sof zu werfen, und auch von ben Manuscripten und Büchern ber herrlichen Bibliothet bes Grafen nahm manches benfelben Beg, bem Feuer entwifdent, aber nur um im Schnee und Roth einer anbern Bermuftung ent= gegenzugehen. Der Berluft war unberechenbar. Aus eige= nen Mitteln ein Balais wieber aufzubauen, auf welches Rasumoveti beinahe zwanzig Jahre lang fein ganzes Bermogen verwandt hatte, baran mar faum zu benfen; allein Alexander faumte nicht ihm feine Gulfe anzubieten und ben Fürften Wolfonefi ju ihm ju ichiden, mit bem Auftrage, bie Summe zu ermitteln, welche vorerft nöthig mare, um bie Sauptfosten zu bestreiten. Der Graf folug fie auf 400000 Silberrubel an, Die er fich als eine Unleibe erbat, mas auch am 24. Jan. 1815 gewährt murbe. Allein biefe Summe reichte bei weitem nicht aus, und um noch weitere Borfchuffe zu erhalten, mußte zulett auf bas Eigenthum bes prächtigen Saufes verzichtet werben.

So ward in Wien das Ende biefes merkwürdigen, aber für das Wohl der Menschheit wenig ersprießlichen Jahres 1814 bezeichnet, auf welches der selbst so frivole, herz-lose Gents mit folgenden Worten zurückschaut: "Der Anblick der öffentlichen Angelegenheiten ist finster; nur ist er dies nicht, wie vormals, durch die erdrückende, abschreckende Wucht die über unsern Häuptern hängt, sondern durch die Mittelmäßigkeit und Geistesschwäche der meisten Theilnehmer. Da ich mir selbst keinen Vorwurf zu machen habe, ist für mich die genaue Bekanntschaft mit diesem erbärmlichen Gergange und mit allen den zwerghaften Wesen,

welche bie Welt regieren, nicht fowol etwas Betrübenbes als vielmehr eine mabre Unterhaltung, und ich habe an biefem Schaufpiele ben größten Benug, wie wenn es ju meiner täglichen Beluftigung aufgeführt würde." 124)

Inbeffen fam: mit ber brobenben Befahr boch etwas von bem Ernfte gurud, ben man von Mannern erwarten barf, welchen bie Schidfale ber Bolfer aufs Gewiffen Wir übergeben bier, mas von ben am gelegt finb. 25. Marg 1815 erneuerten Tractaten 125) und bann von ber Wiener Schlufacte, noch vor bem wieberholten Felbjuge gegen Franfreich, ju fagen mare. 126) Auf ben Felbaug felbft haben wir une noch weniger einzulaffen; nur baran wollen wir erinnern, bag Rafumoveti nicht gang ohne Antheil an bemfelben blieb. Denn, wie Barnhagen von Enfe 127) bemerkt, als noch bie Greigniffe eines ungewiffen Rriegs in Ausficht ftanben, batten bie vier Sauptverblindeten, um bie bobe Leitung ber gemeinsamen Ungelegenheiten zu führen, einen Rath von Miniftern eingefett, in welchem auch unfer Graf Git und Stimme batte. Rach bem Siege hatten bie Mitglieber eben biefes Raths in Baris bas Friedensgefchaft ju übernehmen. Jeber ber vier Staaten hatte zwei Bevollmächtigte: Defterreich mar burch ben Fürsten von Detternich und ben Freiherrn von Weffenberg verfreten, Breugen burch ben Fürften von Sarbenberg und den Freiheren von Sumboldt; für England traten ber Bergog von Wellington und Lord Caftlereagh ein, für Rufland ber Graf Rasumoveti und ber Graf von Reffelrobe. Nach Umftanben nahmen auch anbere Beauftragte berfelben Staaten an ben Berhandlungen theil. 218 biefe formlicher zu werben begannen, von ber Mitte bes Geptember an, führte Gent bas Brotofoll. Da bie Monarchen, mit Ausnahme bes Bring-Regenten von England, perfonlich augegen waren, fo tonnten bie Minister leicht täglich und Siftorifdes Tafdenbud, Bierte &. IV.

ständlich die Weisungen empfangen, welche durch die mündlichen Besprechungen der Monarchen sich im voraus schon bedingt hatten. Ludwig XVIII. ernannte drei Bevollmächtigte, welche mit diesem Ministerrathe in Verhandlungen traten, aber dessen Berathungen nicht beiwohnten, den Fürssten von Tallehrand, den Herzog von Dalberg und den Baron Louis. Sie waren gehalten, setzt Barnhagen ausedrücklich hinzu, dem Ministerrathe die Prototolle ihrer Sizungen vorzulegen, und empfingen darauf die Mitteilungen, welche die Lage der Sachen für nöthig erachten ließ.

So tamen benn, unter Rafumoveti's Mitwirtung, bie verschiebenen Tractate bes zweiten Parifer Friebens vom 20. Nov. 1815 gu Stanbe 128), bie wir hier fo wenig als bie vorhergebenben beurtheilen wollen, für welche aber jebenfalls eine langjährige Aufrechterhaltung nicht in Ausficht zu ftellen war. Daß Ruffland im Berlauf ber Berathungen ber Sache Frankreichs bas Wort fprach, ift befannt, und Barnhagen, ber barüber flagt, ermahnt ausbrudlich bie vom Grafen Rapobiftrias verfaßte Dentidrift vom 28. Juli, worin ben Befiegten ju Liebe bervorgeboben wirb, bag bie Berbunbeten mit bem jest wieber foniglichen Frantreich gar nicht im Rriege feien, baf letteres vielmehr mit ihnen im Bunde ftebe, mas man bei Feftfetung ber Bebingungen bes Friebens nicht zu vergeffen habe. England unterftutte biefe Borftellungen, und felbft Defterreich trat am Enbe felbigen bei, fobag Breugen mit feiner Ginfprache nichts auszurichten vermochte.

Bugleich mit biefen welthistorischen Begebenheiten erreichte bie staatsmännische Laufbahn Rasumovsti's ihr Ende. Denn nicht nur war er ein Sechziger, die Schwäche seiner Augen hatte außerbem allmählich fast bis zur Erblindung zugenommen. Um so erwünschter mußte es ihm sein, für die Zeit,

bie er nun noch, zwar immer in Wien, aber im Brivatftanbe gu verleben batte, eine zweite Lebensgefährtin in ber Stiftsbame Ronftangia von Thurbeim zu finden, einem Fraulein aus reichsgräflichem Gefchlechte, bas fich mit ihm ben 10. Febr. 1816 verehelichte und ihn überlebt bat. Bon biefer Zeit an fcheinen feine Tage in ftiller Burlidgezogenheit verfloffen zu fein; wenigstens ift feitbem von ihm wenig gebort worben, und ber Freiherr Frang von Anblaw unter andern, ber in feinem "Tagebuch" viel von Bien und beffen Gefellichaft fpricht, erwähnt Rafumoveti's mit feinem Borte. Beim Jahre 1833 jum Beifviel, bemjenigen, welches auf bas Tobesjahr von Gent folgte, nennt er brei wiener Baufer, welche besonders bem gefelligen Bertehr geöffnet waren: bes Fürsten Saus war nicht barunter; es waren bie Baufer Metternich, Efterhagy und Sagan. 129) In welchen Berhältniffen er jum bamaligen ruffifchen Botichafter, bem befannten Bailly Tatifchifchev, ftanb, miffen wir nicht au beflimmen. Auch biefer fcheint fein Saus ber gefelligen Unterhaltung offen gehalten zu haben, boch berichtet une barüber ber babifche Freiherr nur Folgenbes: "Rach bem Tobe ber Frau von Tatifchtichen hatten fich von Beit ju Beit beffen beibe Richten Uruffov, bie reigende Blondine Fürstin G. Radzivill und bie Grafin D. Duffin-Bufdfin mit ber Grafin Julie Aprarin in bie Sonneurs bes Botichaftebotele getheilt. Fürft Alexander Gortichafov, bamale erfter Rath, freite fpater um bie Banb ber geiftvollen Witme Duffin-Bufchtin."

Was wir noch hinzuzufügen hätten, würde jedenfalls ganz und ausschließlich dem Privatleben Rasumovski's angehören; wir können es also füglich übergehen und uns darauf beschränken ben Tag zu bezeichnen, wo auch ein höherer Gebieter als ber Zar seinen Untergebenen abberief. Der Fürst starb ben 23. Sept. 1836, ohne Nachkommen-

schaft, wahrscheinlich mübe und lebenssatt auf seine lange glänzende Laufbahn zurüchlickend, von der allerdings viele Früchte schon gefault waren, welcher aber so wenig als der Laufbahn Pozzo di Borgo's ein sehr wichtiger Antheil am Sturz des Napoleon'schen Weltthrons abgesprochen werben kann.

## Anmerfungen.

1) Notices sur les principales familles de la Russie, S. 71. Daselbst wird angegeben, die Einsegnung ber Ebe habe im Dorfe Berowo, unweit Mostau, ftattgefunden.

- 2) Bgl. Manstein, Beitrag zur Geschichte Aussanbs, S. 518 u. 522; Castera, Histoire de Catherine II, I, 123, und Levesque, Histoire de Russie, vierte Ausgabe, V, 264 u. 386. Was Castera (S. 98 u. 124) von Rajumovsti als einem Grenadier des Preobrashensti'schen Garberegiments erzählt, beruht auf einer Berwechselung mit dem Sergeanten Schubin. Nach einigen Berichten hatte Elisabeth die Fürstin Tarakanov nicht mit Rasumovski, sondern mit Iwan Schuwalov gezeugt. E. Herrmann, Geschichte des rufstschen Staats, V, 707.
- 3) Siehe bei herrmann, V, 256 fg. Bgl. Histoire de Pierre III, II, 249.
- 4) Bgl. Sabathier de Cabres, Catherine II, sa cour et la Russie en 1772, S. 43: ,.... Les faveurs inouies (de la fortune) l'ont élevé si haut de l'étage le plus bas, sans qu'il ait l'air de s'en apercevoir."
- 5) Was ber Graf be Lagarde (Pêtes et souvenirs du congrès de Vienne, II, 65) hierüber erzählt, klingt etwas abenteuerlich; einsacher und glaublicher ist die Erzählung Castera's, I, 145. Bantpsch-Ramenski, in seinem russpichen, Wörterbuch merkwürdiger Personen des russpichen Landes", IV, 266, läßt sich, wie man wol glauben kann, nicht in berartige Erbrterungen ein. Rushière, Aneedotes sur la révolution de Russie, S. 62, wirst beide Brilder untereinander und vermengt beren Erlebnisse.

- 6) Bgl. über ihn Histoire de Pierre III, par l'auteur de la vie Frédéric II, I, 229, 230, Note, 242, Note, u. f. w., unb be la Marche, Anecdotes russes, I, 227.
- 7) Sie ftarb ben 22. Juli 1771 (a. St.). Bgl. ben genealogisichen "Sbornik" bes Fürften Beter Dolgorutov, Abth. 4, S. 93.

8) Bgl. Berrmann, V, 176 fg.

9) Bgl. die fonft febr geschmeichelte Beurtheilung bes Marquis be Silva in: Histoire de Pierre III, I, 52, Note.

10) Histoire de Pierre III, I, 90.

- 11) Beter mußte mohl, bag ihr Gohn nicht auch ber feinige mar.
- 12) Levesque, Histoire de Russie, V, 266, Rote. Castéra, I, 272, erzählt bas ganz anders.
  - 13) Wie bie Rosadenhetmanschaft.
- 14) Rach Caftera (I, 147) hatte Rasumovsti fogar Ursache zu befürchten, er möchte seine Hetmanschaft an ben anbern Gunftling Beter's, ben Generalabjutanten Gubowitsch, Bruber bes nachmaligen Generalfelbmarschalls, abtreten muffen.
- 15) Histoire intime de la Russie, II, 427 fg. Bgl. auch Castéra, I, 324; Histoire de Pierre III, I, 224 fg., zumal 255; Salbern, Histoire de la vie de Pierre III, S. 72 fg.; Levesque, V, 278 fg.; Herrmann, V, 281 fg., und noch insbesondere F. von Raumer, Europa 1763—83, I, 301 fg.; Graf von Ségur, Souvenirs et anecdotes, II, 138.
- 16) Wie Friedrich ber Große Katharina durchschaute und barsstelle, weiß man aus seinem Briefe an den Grafen von Fintenstein, bei Castera, I, 431, und bei Raumer, Europa, I, 309. Herrmann (I, 281), ber diese Stelle auch wiedergibt, macht aus Maria Katharina von Medici. Bgl. auch des Königs Urtheil über Katharina bei Segur, II, 148.
- 17) Bgl. was Rushière über ihr Einverständniß mit ihm sagt, Anecdotes sur la révolution de 1762, S. 65.
  - 18) Caftera, I, 449.
  - 19) Derfelbe, II, 40.
- 20) herrmann, V, 566—567. Um jene Zeit herrschte im Lanbe eine große Ungufriebenheit mit ber Kaiserin, bie, aller Erwartung juwiber, bem Großfürften sein Erbe, ben väterlichen Thron, vorenthielt. Ebenb., S. 327 u. 563.
  - 21) Bantyid Rameneti, Slovar (Borterbuch), IV, 266-273.

- 22) Diefes Gut ging nachber auf ben Grafen Anbreas über. Bgl. Lagarbe, Voyage de Moscou à Vienne, S. 34.
- 23) Auf ruffisch wnutschatnaja sestra, Schwester in ber britten Generation.
  - 24) Histoire de Pierre III, I, 255.
- 25) Schlöger lehrte feit 1762 an ber von Chrill Rasumovsti geftifteten Anftalt, bie man bie Atabemie ber X. Linie nannte.
- 26) Wir wiffen wenig über Einzelnes in ber Erziehung Rafumovsti's; über bie bes Groffürften Paul mag man bei Raumer, Europa 1763—83, III, 382, einen aus bem englischen Staatsarchiv entlehnten biplomatischen Bericht nachlesen.
  - 27) I, 315. Bgl. 349.
- 28) Richt Prafectur, wie B. von Gerschau wieberholt es neunt, in ber Meinen Biographie: Aus bem Leben bes Freiherrn S. L. von Nicolan, S. 22, 25 u. a. m.
  - 29) Caftera, II, 377, Rote.
  - 30) Raumer, Europa, III, 43. Unter Datum bom 29. April 1774.
- 31) Die eigentliche Störung bes Berhaltniffes zwischen Mutter und Sohn ift erft, wie man weiter unten (S. 24) seben wirb, von ber Reise nach Mostau an, im Jahre 1775, zu rechnen.
- 32) Das Berhältniß aufrichtiger Zuneigung zwischen beiben Frauen bauerte inbessen nicht lange. Man sehe Salbern, Histoire de la vie de Pierre III, S. 246 fg.
  - 33) II, 377.
- 34) Den 26. April 1776. Der Grofffürft war zwei Tage lang gang außer fich vor Schmerz.
- 35) Gewiß mit Unrecht; jeboch sebe man baruber, mas Castera in ber Note (S. 379) hinzusett.
- 36) Raumer, III, 383. Ein merkwürdiger Beitrag gur innern Bilbungsgeschichte bes unglücklichen Paul! (S. 382-390; vgl. S. 366.)
- 37) Es waren bies, ber Reihe nach, ber Marquis be la Chétardie, ber Marquis be L'Hopital (unter biesem, als Rath, ber Graf be la Messelière) und ber Baron be Breteuil. Allein, so sehr bie Intriguen am petersburger Hose an ber Tagesorbnung waren, halten wir boch biese gehässige Instinuation für ungegrünbet. Bgl. Levesque, V, 387.

- 38) S. 380.
- 39) Es ist wol ein Streshum, wenn Castéra noch weiter sagt: "Rasoumofski s'était déjà vu consier des ambassades distinguées (!ber breiunbzwanzigjährige junge Mann?). Il sentit que cette nouvelle mission n'était qu'une marque de désaveur; il n'hésita pourtant pas à l'accepter."
- 40) "Cette princesse est-elle donc invariablement affermie sur le trône?" Mit bieser Frage eröffnet schon 1772 Sabathier be Cabres (S. 24) bie Erörterung bes Gegenstandes. Und nun solgt die Antwort: "Je ne suis pas plus disposé à le croire qu'à penser qu'elle peut en tomber facilement. Toute la nation la déteste comme souveraine, comme étrangère, comme marâtre usurpatrice. Son fils est adoré comme patriote et comme prince héréditaire."
  - 41) Bgl. Caftera, II, 351. herrmann, V, 327 u. 563.
  - 42) Caftéra, II, 352.
- 43) Bgl. über ihn bie Denkschrift bes Grafen von Görz, bei Dohm, Denkwürdigkeiten meiner Zeit, Bb. II, S. XXVI, wo auch alle andern vorwiegenden Personen des russischen Hofes getennzeichnet sind. Sbeuso bei Raumer, Europa, III, 560 fg. (bas Jahr 1782 betreffend). Zwar nicht Potemkin, aber die letztern, sernt man auch näher kennen durch Sabathier de Cabres, Catherine II, sa cour et la Russie en 1772, S. 28 fg. Ueber Potemkin sehe man noch Segur, Souvenirs et anecdotes, S. 260 fg.
- 44) Den 25. Oct. 1759 als Sophia Dorothea von Bürtembergsctuttgart geboren, war sie bamals 23 Jahre alt, und seit bem 18. Oct. 1776 Großfürstin und Erbprinzessin von Rußland.
- 45) Bobenfiebt, Ruffifche Fragmente, II, 371. Der Bericht ift auf Martov's Correspondenz gegrundet.
- 46) Richt felten waren Berbaltniffe ber besprochenen Art eber ein Grund mehr, ben Betheiligten an bem hofe zu laffen, wo er so absonberlicher Gunft sich erfreute.
  - 47) Mémoires ou souvenirs, II, 258.
- 48) Caftéra, III, 256. Bgl. Schöll, Histoire abrégée des traités de paix, XIV, 84.
- 49) Schöll, a. a. D., S. 85. Ansführlicher ift ber Berlauf ber Begebenheiten behanbelt bei Segur, Memoires et souvenirs, III, 364, wo auch ber Bortbestand ber Note, wenigstens ber Saupt-

face nach , mitgetheilt wirb. Bgl. herrmann, Gefchichte bes ruffifchen Staats , VI , 185 fg.

- 50) Ale ber Graf Muffin Bufchfin ben Oberbefehl übernahm, belief fie fich noch nicht über 14000 Mann.
- 51) Die bekannten findet man bei Lebesque, Histoire de Russie, VI, 1—13, und bei herrmann, VI, 180—198, 268—278 und 316—325. Außerdem sehe man Graf Ségur, III, 368—388, 422—426; Schlözer's Staatsanzeigen, XII, 1684 fg.; John Brown, Les Cours du Nord (in französsischer Uebersetzung), III, 15 fg.: Schöll, XIV, 86 fg.; Castera, III, 259 fg.
- 52) Schloffer, Geschichte bes 18. Jahrhunderts, V, 169, spricht ben einer ,, aristokratischen Conspiration, worüber man schon längst mit Rasumonski unterhandelt hatte".
- 53) Diefen Tractat bom 23. Jan. 1793 tann man lefen bei Miliutin, Geschichte bes Krieges Ruflands mit Frankreich unter Paul I., beutsche Uebersetzung, I, 292.
- 54) Man sehe über bas alles Schöll, Histoire des traités de paix, XIV, 1—169; Schlosser, Geschichte bes 18. Jahrhunderts, V, 237—301, besonders S. 281; Graf Ferrand, Histoire des trois démembrements de la Pologne, III, 441 fg., und die Memoiren des Grafen Oginsti.
- 55) Man febe über ibn Springer, Geschichte Defterreichs feit bem Wiener Frieben 1809, I, 55.
  - 56) Die Geschichte Auflands (ine Deutsche überfett), II, 265.
- 57) Siehe den Text bei Ghillany, Diplomatisches Sandbuch, I, 246. Bei Miliutin, I, 269, findet man außerdem die sehr merkwürdige geheime Declaration, welche sich auf einen Plan die Türkei betreffend bezog.
  - 58) Ghillamp, I, 248.
  - 59) Miliutin, I, 13 u. 300.
  - 60) Befdichte bes Rrieges Ruflands u. f. m., I, 14.
- 61) Rostoptchine et Koutousof ou la Russie en 1812,
  5. 25 fg.
  - 62) A. a. D., I, 327.
- 63) Rescript vom 15. Aug. 1797; Schreiben an Ludwig vom December beffelben Jahres.
  - 64) Miliutin, I, 336; Scholl, V, 61; Ghillann, I, 277 fg.
  - 65) Schloffer, a. a. D., V, 711, Rote.

- 66) Deutsche Geschichte vom Tobe Friedrich's bes Großen an, II, 123-166.
  - 67) A. a. D., VI, 139 u. 145.
- 68) Er hatte gegen Enbe bes Jahres 1797 bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten auf einige Zeit an ben Grafen Lubwig von Cobenzl, einen Universitätsfreund Talleprand's, überlaffen, balb barauf aber wieber felbst übernommen.
  - 69) Miliutin, I, 45.
- 70) Aus bem Rescript bes Raifers an ben Felbmarschall Fürsten Repnin, vom 19. April 1798.
- 71) Man sehe unter anberm bei Miliutin (S. 339) ben merkwürdigen Brief bes Raisers von Rufland an ben römischen, bessen Inftructionen an ben diesmal wirklich nach Deutschland gesandten Fürsten Repnin und die Depeschen bes Grafen Panin, Gesandten in Berlin.
  - 72) Miliutin, I, 56.
  - 73) Miliutin, I, 101 u. 426.
- 74) Die Ernennung bes Palatins wurde nachher wiberrufen. Franz II., nachbem er Suworov ben Rang eines öfterreichischen Felbmarichalls verliehen hatte, ftellte feine Armee unter beffen unmittelbaren Oberbefehl.
- 75) Berichte Rasumovski's vom 17. Juli, 18. und 30. Aug., 29. Sept. und 30. Dec. 1798, sowie vom 23. u. 31. Jan., 10. März und 1. April 1799; Rescript Kaiser Paul's an ihn vom 28. Nov. 1798; an General Rosenberg vom 9. Aug.; Depesche Rosenberg's an Rasumovski vom 13. Sept. 1798; Brief des letztern an Suvorov vom 17. Mai 1799 u. s. w.
  - 76) Miliutin, I, 115.
  - 77) Er mar ber Sohn eines armen Schiffmeifters gu Ling.
  - 78) Bei Miliutin, I, 130.
- 79) Bericht vom 10. und 11. März 1799. Inbessen hatte ber merkwürdige Bericht ebenbesselben vom 23. Jan. noch ganz andere Gründe angegeben. Diese und andere Berichte, die uns vorliegen, wären geeignet, uns einen Maßstab von der Geschicklichkeit zu geben, mit welcher Rasumovski die Geschäfte behanbelte und die in der That nicht gering war, wenn uns der Raum gestattete, hier auf solche Weitläusigkeiten uns einzulassen. Auf das Deutsche Reich fällt aus diesen Berichten kein vortbeilbaftes

Licht, wie es auch, selbst vom öfterreichischen Standpunkte aus, nicht möglich war.

- 80) Rescript bes Raifers an Rasumovsti vom 14. März 1799.
- 81) Gefdichte bes 18. Jahrhunberte, VI, 201.
- 82) Bei Miliutin , III, 434.
- 83) Er vertheibigte fich gegen ihn in einem Briefe ohne Datum, von bem man bei Miliutin, III, 202, einen Auszug lefen fann.
  - 84) Refcript vom 5. Sept. 1799.
  - 85) Man febe Miliutin, III, 453 u. 474.
- 86) Siehe bie aus bem nachlaffe von Barnhagen von Enfe berausgegebenen Tagebiicher, S. 67, ad annum 1809.
- 87) Dieselbe, welche am 10. Febr. 1816 Rasumovsti's zweite Gemahlin wurbe. Seine erfte Gemahlin war eine Prinzessin Lichnowsti gewesen.
  - 88) Histoire des cabinets de l'Europe, I, 327.
- 89) Man febe über ihn Sauffer, Deutsche Geschichte, III, 92 u. 248; über Rasumoveli u. a., S. 255.
- 90) Schöll, VII, 380. Ueber Ruftlands Auftreten gegen Breufen febe man Bauffer, II, 516.
- 91) Bei Gelegenheit dieser und ber Ankunft Doubril's in Wien (April 1806), erwähnt Thiers endlich auch unsern Diplomaten, beffen Namen er ganz unkenntlich Rasomousky schreibt. Histoire du Consulat et de l'Empire, VI, 454.
- 92) Mémoires politiques et correspondance diplomatique ©. 197.
  - 93) Rafumoveli hatte biefen Schritt längft gethan.
  - 94) Histoire de France sous Napoléon, X, 119.
- 95) Barum sollte man biefe Bezeichnung einem Manne absprechen tönnen, ber auf seinen Gutern an 40000 Seelen hatte? Bie viele sind in biesem Falle? Gewiß nicht hundert; benn nur 1453 Familien besaffen jebe mehr als 2500 Seelen.
- 96) Diefer berühmte Staatsmann lebte noch, als Bignon bies forieb.
  - 97) La Russie et les Russes, I, 136.
- 98) Lettres à la duchesse Louise de Weimar, im Briefe bom 19. Jan. 1808. Es tann nämlich nur ein Gebächtnisverftoß sein, wenn sie in biefer Stelle Fürst Rurafin ftatt Graf Rasumovsti

foreibt. Die berühmte Schriftftellerin tam im Juni 1812 wieber nach Wien.

- 99) Geschichte bes 18. Jahrhunberte, VII, 459.
- 100) Darüber febe man weiter unten, G. 70 u. 71.
- 101) VII, 477.
- 102) Auch Stabion, nach Schloffer's freilich hypothetischer Angabe, S. 477.
- 103) Der Friedenscongreß zu Jasip, im Februar 1809, zerschlug sich, wie man weiß, und einige Monate später rudten bie Russen, ihrem Bunde mit Frankreich noch getren, in bas bfterreichische Polen ein.
  - 104) Tagebücher, G. 110.
  - 105) Bgl. bie Mittheilungen barans bei Bignon, X, 122 fg.
- 106) Man febe über beibe noch besonbers Schloffer, S. 465; iber Gent allein, bie germalmenbe Rote bei Bignon, X, 124.
- 107) VII, 479. Bgl. S. 482, und Schlaben, Preußen in ben Jahren 1806 und 1807, S. 318.
  - 108) Tagebiicher, G. 234.
  - 109) Souvenirs contemporains, I, 126.
  - 110) Gent, Tagebücher, S. 242.
- 111) X, 123. Daß bamals Gent burch Stabion bei Metternich eingeführt worben sein soll, ist ein Irrthum, wie man aus ben Tagebüchern sehen kann, wo es schon unter bem Jahre 1803 heißt: "Außerbem lebte ich in Dresben hauptsächlich mit Graf Metternich, bessen Freundschaft mir schon bamals in hohem Grabe werth war" (S. 33). Sobann S. 38: "Am 7. Nov. begab sich Graf Metternich, nach einem sehr freundschaftlichen Abschiebe von mir, auf seinen neuen Posten in Berlin."
- 112) Bignon fagt nur ", de ses amours". Wir glauben ihn aber boch mittels obiger Paraphrase treu übersett zu haben.
  - . 113) X, 128.
- 114) Man febe baritber Bignon, XI, 340. Ueber bas Rachs folgenbe: Schloffer, VII, 946 fg.; Thiers, XV, 341 fg.
- 115) Tagebucher, S. 280. Bgl. Freiherr von Anblaw, Dein Tagebuch, I, 33 fg.
- 116) Schloffer, VII, 1114. Bgl. Schöll, Bignon und Thiers (XVII, 241, 287, 298 u. 328). Uebrigens, in einem Schreiben bes Brubers Lorb Castlereagh's, Sir Charles Stewart, vom 30. Jan.

1814, lefen wir Folgenbes: "Sie können fich eine Borftellung machen, welchen Zufällen unsere Angelegenheiten ausgesetzt find, wenn ich Ihnen sage, baß einer ber Hauptsonveräne mir, als er mich jum ersten mal sah, sagte, baß er kein Zutrauen zu seinem eigenen Minister habe und noch weniger zu bem seines Berblinbeten."

117) Rostoptehine et Koutousof, I, 411 fg. Bor ber Sanb beziehen fich biese ziemlich ausführlichen Mittheilungen nur auf Ruffen.

118) Leben bes Minifters Freiherrn vom Stein, IV. Siehe n.a. S. 257 fg.

119) In ber note vom 7. Nov. 1814 hatte Metternich fich erbreiftet, bie Wahrhaftigfeit bes Kaifers in Zweifel ju gieben.

120) IV, 373.

121) Man sehe Shilland, Diplomatisches Sanbbuch, I, 325. Bgl. Rliber, Acten bes Wiener Congresses, und Schöll, XI, 73 fg. u. 347.

122) hier wirb einer Berfassung nur im Borübergeben erwähnt; allein im letten Paragraphen besselben Art. 1 wird näher bestimmt, wie es gemeint war, und in durren Worten von einer "Bollsvertretung" und "nationalen Grundgesetzen" (une représentation et des institutions nationales) gesprochen.

123) Rufilanb hatte auf bem Wiener Congreß brei eigentliche Bevollmächtigte, Rasumovski, Stackelberg und Nesselvobe; bann noch brei untergeordnete Theilnehmer an ben Verhanblungen, Stein, Anktett und Rapobistrias.

124) Tagebilder, G. 352.

125) Bgl. Schöll, XI, 212 fg.

126) Ueber biefen vgl. Schöll, XI, 407 fg.; Schloffer, VIII, 1217 fg.

127) Dentwürdigfeiten, VII, 230.

128) Man febe Ghillann, I, 386 fg.; Schöll, XI, 498 fg.

129) Mein Tagebuch, I, 279, 301.

## Untergang von Bauern= und Herren= freiheit in Holland.

Bon

Frang Toher.

The transfer of the first property to

Befannt ift bie Geschichte ber schönen Jakobaa von Baiern, welche einen blutigen und hartnädigen Krieg mit Bergog Philipp führte, ebe fie biefem ichlauen und energi= iden Fürsten, bem Begründer ber burgundischen Dacht, ihre reichen und wichtigen Länder, Solland, Seeland, Bennegau, abtrat. Ihr Better Bhilipp war ihr gegenüber nichts als ein frecher Landräuber, gleichwol blieb ein großer und einflufreicher Theil von Jatobaa's Unterthanen mit ibm verbundet und verschworen. Dies mar die Bartei ber Rabeljaus, welche in ben wohlhabenden Raufherren und Grundbesitzern ber Grofftabte ihren Rern, und auch an einigen wenigen alten und reichen Abelsgeschlechtern ihren Anhalt hatte. Ihr ftand die Genoffenschaft ber Boets gegen= über, bie Bartei ber Ritterschaft und Bauern, ju welcher auch ber größte Theil ber Rleinburger hielt. Es war ein grimmiger und eingewurzelter Saft, ber gwifden biefen Barteien feit Menschenaltern von Bater auf Gohn forterbte: fein Wunder, bag er endlich in entfetzlichen Burgertrieg ausbrach, als bie Zügel ber Regierung in bie Banbe einer schönen und helbenmüthigen Fürstin fielen, Die aber bei allebem boch ein leibenschaftliches Weib blieb.

Jene Parteifriege zu Ende bes Mittelalters, bie wir nach jetiger Ausbrucksweise etwa als Kämpfe ber Liberalen hiftorisches Taschenbuch. Vierte F. IV. und Confervativen bezeichnen könnten, haben ein befonderes culturhistorisches Interesse. Sie lassen uns beutlich erkenenen, wie die mittelalterlichen Zustände, wie die damaligen Bestandtheile der mittelalterlichen Gesellschaft sich allmählich umbildeten zum Staats und Bolkswesen der Neuzeit. Eine in dieser Beziehung besonders lehrreiche Episode greisen wir hier aus jenen holländischen Parteitriegen heraus.

Es war im Jahre 1426, im vierten Jahre bes Rriegs, feit Bergog Philipp von Burgund als ber bedeutenbste unter Jatobaa's Feinden auf die Bubne getreten mar. Die furcht= bare Seefclacht bei Brouwershaven war geschlagen, Jatobaa's Flotte vernichtet, fast ihre gange Ritterschaft nieber= gemäht. Fast bas gange Land hielt jest, freiwillig ober gezwungen, zum Burgunder; bie Grofftabte Saerlem, Amfterbam, Lepben, Delft, Rotterbam, Dortrecht waren feine geschworenen Anhanger; Jafobaa's Betreue batten nur noch ein paar fleinere Stabte, Gouba, Schoonhoven, Dubemater und eine Angahl abelicher Feften befett. Jatobaa ichien wehrlos gemacht. Dennoch magte Philipp nicht, bie Feindin in ihrer letten Berichangung aufzusuchen. Auch fein Beer hatte foredlich gelitten; ber Reft feiner Golbaten zeigte wenig Luft, fich noch einmal mit Jakobaa's "feelanbifchen Bolfen" und hollandifchen Barttopfen einzulaffen. Bebent= licher noch war bie Saltung bes hollanbischen Bolts im großen und gangen, benn trot aller Buth und Leiben= schaft ber Rabeljaus fah er wohl ein, daß er bes Boltes felbst noch nicht sicher fei. Seine Gegnerin war ja bie rechte Erbfürftin, welche burch Abstammung, burch Belbenmufh und Schönheit einen folden Zauber auf bas Gemuth bes Boltes ausübte, bag es fie vergöttert batte, mare nur bas Gine nicht gewesen, ihre englische Beirath und bie Furcht vor bem Sochmuth und ber Sabgier ihrer englischen Berbun= beten. Philipp hielt es gerathen, erft aus feinen eigenen

Erblanden altversuchte Kriegsvölker, auf die er sich unter allen Umständen verlassen konnte, nach Holland zu schaffen, ehe er Jakobäa und ihre letzten Getreuen angriff. Er dachte nicht, daß diese sich plöttlich ein neues Heer schaffen sollte, bort, wo es niemand vermuthete. Beraubt war sie des größten Theils ihrer ritterlichen Helfer, ihre Leichen lagen im Sande vor Brouwershaven. Nur über wenige Städte, die dürgerliches Kriegsvolk stellen konnten, gebot sie noch als Herrin. Da rief sie das Landvolk in Nordholland in die Waffen, Bauern, deren Rüstung unansehnlich, deren Kriegsübung nicht der Rede werth war, in deren Herzen aber etwas von dem eisernen Trotze ihrer Borfahren, der alten Friesen, lebte.

Nordwärts von Haerlem und Amsterdam erstreckt sich die Halbinfel, welche jetzt den Namen Nordholland führt. Dinter der langen Dünenlinie, an welcher sich die Stürme der Nordsee brechen, wohnen die Kennemer. Den äußersten Norden nehmen die Westfriesen ein, unter deren Schlachtäxten einst der deutsche König Wilhelm von Holland zusammenstürzte. Das Gebiet zwischen Südersee und Kennemersland, das noch vor kurzen mehr Wasserbreiten als sestes Land enthielt, gehört den Waterländern.

Es waren biese Nordholländer wesentlich ein Bolt von Bauern, Biehzüchtern und Schiffern geblieben. Die Kennemer hatten blos die eine Stadt Alsmaer, und wenn rings am Kande der Südersee einige größere Ortschaften den Ramen Städte trugen — bei den Bestsriesen Medenblick und Enchunsen, bei den Waterländern Hoorn, Sdam und Mounisendam —, so waren das mehr besestigte Handelspläte als volkreiche Städte mit altersgrauen Mauern und Thürmen. Auch war es nur selten einem Herrn in diesem Gebiete gelungen, größern Landbesitz zu erwerden und sich zum Kange der Edelleute zu erheben; denn jeder Bauer

hielt ben Grund und Boben fest, ber seine Borsahren ernährt hatte. So konnte man auf diesen Flächen, gleichwie in Friesland und Bestffalen, lange Stunden reisen und sah nichts als daß ein Gehöfte dem andern folgte, unterbrochen durch Seebuchten, grüne Anger und Binnengewässer.

Wirthschaft und Verfassung waren alterthümlich und einsach. Die Hosbesitzer hatten sich nur zu Heersolge, Steuern und sonst einigen leichten Abgaben an den Landesherrn verstanden, der ihnen einen Amtmann setze: sie nannten sich daher wohlgeborene, das heißt altsreie Mannen. Jeder Bauer hatte um seinen Hos seine Aecker liegen nehst Wiesen und Waldwuchs. Auf den Grenzen seines Besitzthums wohnten vielleicht ein paar Hünslinge, welche ein Stück Land von ihm in Erbpacht hatten und ihm statt des Zinses Felds und Hausdienste leisteten. Das Land war eingetheilt in Bauerngemeinden, deren jede auf ein paar Stunden Breite die Gehöfte umfaste und ihren Mittelpunkt dort hatte, wo bei der Pfarrkirche die Pastors und Küsterwohnung und das Krams und Wirthshaus standen. Dieser Ansatz zu einem Dorfe gab dann der Gemeinde ihren Namen.

Gleichwie in seinen schlichten Rechtssitten war bieses Landvolk auch in seinem Denken allem verschlossen, was nicht alt, einsach und längst gewohnt erschien. Es haßte das Bielregieren, den Prunk und die Unruhe der Großstädter. Es haßte den Burgunderherzog schon deshalb, weil er nicht aus dem alten Fürstengeschlecht stammte. Dieser wollte nun die rechtmäßige Landesstrau vertreiben: war es ein Bunder, daß gerade jetzt alle Herzen für sie um so wärmer schlugen? Diese Stimmung war überhaupt die vorherrschende bei dem holländischen Landvolke, und da sie in der Stille von manchen hoekisch gesinnten Städtern gestheilt wurde, so wurden dadurch Philipp's Fortschritte

schwierig und zweifelhaft. Er wußte bas und nahm banach ;

Jatobaa ftutte fich nun hauptfachlich auf bie Rennemer. Sie hatten fich icon mehrmals einen großen Ramen in ber hollandischen Geschichte gemacht. In ihrem Lande lag bie altberühmte Abtei Egmond, ber altefte Bilbungsberb, und einft hatte ihnen ber Fürft ihren eigenen Grafen gegeben an feinem Cohne, ber unter ihnen bas Saus Breberobe grundete. Die Rennemer waren ein friegshartes und leicht erregbares Bolt, noch von ihren langwierigen Grengtampfen mit ben Weftfriefen ber. Defter, wenn man ben Berfuch machte, ihre alten ganbesfreiheiten angutaften, hatten fie einen entfetlichen Sturm erhoben, gegen bie Ebelleute, gegen bie Saerlemer und andere Städter, gegen ben Fürften felbft. Einen alten Groll hatten fie befonbers auf bie Saerlemer, bis vor beren Thore fie wohnten. Diese Burger hatten ihr befonderes ftabtifches Leben reich und machtig emporgebracht, und ihre Gelber und Darleben waren bie Urfache, bag mancher fennemer Sof ihnen vertauft ober verpfanbet war. Un ben haerlemer Stadtmauern hatten bie Rennemer icon manchen Straug beftanben, und nach ben Gutern ber baerlemer Burger manch guten Beutezug gemacht. Best aber waren fie auf biefe Stabter gang wild und erbittert; benn die übermuthigen Rabeljaus hatten zu Unfang bes Jahres nicht blos Beemstebe am Ausfluffe bes Baerlemer Meeres und Affenbelft im Waterlande, zwei Burgen hoetischer Berren, zerftort, fonbern felbft bie berühmte Stammburg ber Brederobe eingeäschert, an welche fich balb fünfhundert Ichre lang bie hiftorischen Erinnerungen bes Landes fnupften. Außerbem maren bie Rennemer noch die Roften ichul= big, welche bie Baerlemer für fie auslegten, als fie nothgebrungen fich jur Belagerung ber hoets in Schoonhoven ftellen mußten. Auch waren fie mit Goldgelbern, Lanbes=

fleitern und mit ben Strafen bafur, baf fie por Schoonboven nicht hatten graben und bollwerten wollen, im Ructftande. Als nun Bhilipp's Statthalter in Solland, ber Berr von Gaesbed, fich unter bie Rennemer begab, bie Rudftanbe einzutreiben, liefen fie aufammen, und hatten einen Born und fielen mit foldem Ungeftum feine Leute an, bag er in Saft und Gile nach haerlem zurudfloh. Sie aber folgten ihm auf bem Tufe mit webenben Bannern und leaten fich vor Saerlem und bebrängten bie Stabt, bag Gaesbed, um fie nur erft zu beschwichtigen, ihnen Brief und Siegel gab, alle Golbgelber und alle Strafen follten erlaffen fein. Die Bürger aber mußten formlich beurfunden, mit all ihrer Macht ben Rennemern zu helfen, bag feiner fie biefer Dinge megen mehr befümmere.

Das war in ben erften Tagen bes Mai 1425. Philipp mar es zufrieben, als er borte, wie bie Sachen ftanben. Er felbst beeilte fich, ben Burgern von Altmaer, Boorn, Ebam und ben anbern Stabten an ber Guberfee ihre Brivilegien zu bestätigen. Jafobaa aber ftellte noch beffere Brivilegien in Aussicht. Den Burgern zu Altmaer verfprach fie, fie wolle ihnen zur Bezahlung ihrer Schulben helfen, und daß jedem Flüchtigen die Rudtehr freiftebe, wenn er Rechenschaft leifte. Den Rennemern versprach fie, alle ihre beschäbigten Sanbfesten und Brivilegienbriefe gu erneuern, überhaupt werbe fie bas Rennemerland wieber gang in feinen alten Stand ber Freiheit ftellen. Dann gab es noch besondere Buntte, bei benen es jum größten Merger biefer Bauern nicht nach ihrem Ginne gegangen war. Jatobaa mußte ihnen baber Folgendes verfprechen : Sie burften jett eine fefte freie Gibgenoffenschaft machen burche gange land bis nach Alfmaer und Ebam. Der fürftliche Amtmann folle nicht mehr jum Willfomm Geschenke forbern, ober Gefchente halber Befuche machen. Much folle

er teinen fangen, ber mit feinem Gute Burgichaft leifte. Beber Rennemer burfe bagegen fein Gigenthum antaften, wo er es finde. Die Bebe ober Lanbesfteuer folle nach einer Beerfahrt ober einem Meereseinbruch einen Monat ruben. Bolle und Steuern aber von Lebensmitteln follten gang ab fein, und von Bagegelb in Stabten brauche man fortan nur für bas zu gablen, mas man wirklich magen laffe. In ber Gelbftrichtung ihrer Deiche und Schleufen aber wollten bie Rennemer ganglich ungehindert fein. Freilich was bie Beerfahrt betreffe, fo follten bie Schöffen beftimmen, wer mit folle, und zwar von jedem Sofe wenigstens Ein Dann; feiner aber, und fei er noch fo reich, burfe bie heerfahrt abkaufen. Dagegen folle auch jum Graben und Sandwertern auf bes Grafen Beerfahrt fein Dann genothigt werben; benn bie freien Rennemer wollten nicht, bag man fie gleichwie boriges Bolt behandele.

Ein handfestes Bergament über alle biefe Buntte verfprach ihnen Jafobaa, wenn fie mit all ihrer Dacht fich ju einem Sauptschlage wiber bie Rabeljaus erhöben. Saerlem folle zuerft erfturmt werben, bann wolle man andere reiche Stäbte und Burgen ber Rabeljaus aufbrechen. Das gefiel ben Rennemern far febr; benn bie fcone Stabt haerlem, wo man fo viel fcone Baaren an ben Schaufenstern, fo viel Rleinobe in ben Truben batte, munichten fie fcon langft einmal ein wenig burchzuftobern. Breberobe felbft, über beffen erlauchten Ramen nur noch ber fürftliche ging, follte fie führen. Jafobaa aber wollte mit eigenem und utrechter Bolte von Gouda ber zu ihnen ftoffen. Das alles lieft ihnen ihre rechte Erbfürstin antragen, und bamit gingen und schlichen bie Unterhandler von Ort zu Ort. Und wohin fie tamen auf die Bofe, ba mufterten bie Bauern ihre Waffen und wehrfähigen Gohne und tamen zusammen, fich zu besprechen, welche man wol zu Felbhauptleuten mable.

Bald umfaßte eine einzige große Eidgenossenschaft ganz Kennemerland und Alkmaer, bazu viele Westfriesen nordwärts bis zu den Inseln Wieringen, Texel, Blieland. Auch viele Waterländer schworen sich zu durchs ganze Land bis hin zur Stadt Edam mit Seefang, Sparendam und Sparenwoud. Alle diese Eidgenossen erkannten Jakobäa als die einzige und rechtmäßige Fürstin an, und gelobten sich und ihr, daranzuseten Leib und Gut und alles was sie vermöchten, bis Jakobäa ihres väterlichen Erbes sich wieder vergewaltige.

## II.

In ben erften Tagen bes April loberten in Nordholland bie Feuerzeichen auf ben Rirchthurmen und Sandhugeln; benn nach altem Brauch riefen bamit bie Bauern ibre Streitscharen zusammen. Jatobaa aber fammelte alles, mas in Gouba, Schoonhoven, Dubewater, Byanen, Montfort und ben benachbarten Orten maffenfähig mar, und vereinigt mit ben utrechter Sulfevölfern, mit vertriebenen Saerlemern und anbern Soets jog fie von Gouda aus, hinter fich ein stattliches heer von mehreren taufend Dann. Mitten im Lanbe fuhr bas Rriegsvolt bes Weges Salfte ju Baffer, benn bie Bemäffer bes alten Rhein, bes Brafemer, Lenbichen und Saerlemer Meeres bilbeten eine treffliche Bafferftrafe. und von ben Dorfern ringeum, welche ber Erbfürstin gugethan, erhielt man leicht bie Menge ber nöthigen Fahrzeuge. Um 4. April ftieg Jatobaa bei bem zerftorten Schlof von Beemftebe am Ausfluffe bes Barlemer Meeres aus ben Schiffen; hier, eine Stunde von haerlem, fchlug fie bas Sauptquartier auf. Um alle Sulfe aus Gutholland ben Belagerten zu verfperren, murben bie Damme, welche nach Lenben führten, burchstochen. Auch ins Delftland hatte fie

3

Mannschaften geschickt, welche bort die Deiche zerrissen und ben Bürgern von Delft große Ueberschwemmungen und hindernisse verursachten. Bon der andern Seite legte sich Wilhelm von Brederode, seines glorreich gefallenen Bruders Nachfolger in Jakobäa's Diensten, mit den Kennemern und ihren Verbündeten vor die Stadt und schnitt auch dort ihr alle Berbindung und Zusuhr ab. Die Kriegsvölser waren mit all ihrem Zeug pünktlich zur Stelle gewesen, und sofort rüsteten sie zum Sturme mit ganzer Macht. Je eher man haerlems Thürme und Thore einbrach, desto größer und gewisser war die Aussicht zum Siege über das ganze Land.

Denn biese Stadt war nach Dortrecht die angesehenste in Holland und Seeland. Einst war sie die erste gewesen, welche Jakobäa's Bater gelobt hatte, seiner Tochter als Erbsürstin unverbrüchliche Treue zu halten, und gerade in Haerstem war am ärgsten gewüthet worden wider die hoefisch gessinnten Bürger. So viele auch vertrieben waren, und es war eine große Zahl, noch immer gab es in der Stadt genug, welche nur mit Zähnesnirschen das Joch ihrer Feinde ertrugen. Haerlems Fall aber nußte alle Hoefs im Lande ermuthigen, mußte Amsterdam, Leyben, Delst in Schrecken seinen, denn Jakobäa's Macht bedrohte sie dann von zwei Seiten.

Philipp, welcher Haerlems Wichtigkeit wohl kannte, hatte seinen Statthalter, ben energischen Gaesbeck, dorthin geschickt und ihm seinen Rath und Kämmerer; den Nitter Roland von Uitkerfen, einen Bläminger und altberühmten Kriegsmann, ferner den jungen Herrn von Isenburg, andere burgundische Ebellente und 600 auserlesene Bogenschützen beigegeben. Um diesen Herrn von Uitkerken in Rord-holland recht einwurzeln zu lassen, hatte ihm Philipp nicht bies das Schloß Ryeburg bei Alkmaer, sondern noch eine Reihe von Herrlichseiten dazu geschenkt. Die haerlemer

Kabeljaus hatten sich durch Allart von Büren und andere treffliche Ritter, sowie durch eine Menge Parteigenossen verstärkt, welche zu ihnen geströmt waren. Sie machten ihre Wälle und die Felder vor den Thoren klar von Büsschen und Baumgrün, und verbollwerkten ihre Thore aufs beste. Dann verbanden sie sich mit einem heiligen Eide, daß sie ihre Stadt bewahren wollten bis auf den letzten Mann.

Mle Jatobaa's Berold, ber gur Uebergabe aufforberte, abgewiesen fich umwendete, fturmten fofort die Bewaltshaufen gegen bie Stadt. Die haerlemer murben, wo fie por ben Thoren fich zu halten fuchten, jurudgeworfen. Die gange Borftabt vor bem St. = Johannsthore ging in Feuer auf, und fo weit bie Burger von ber Ballbobe ihre Mühlen und Sofe im Beichbilbe ichauen tonnten, fo weit zeigten ihnen Flammen und Rauch, baf nichts vor ber Buth bes Feindes Schonung finde. Und nun begann bas Rennen auf bie Mauern mit Sturmleitern und Aerten und Saden, bas Schiefen ans Ranonen und Mörfern, bas Berfen von Feuerballen und flammenben Bfeilen. Gelten mar es gehört, bag einer Stadt fo hart jugefest murbe, fo raftlos bei Tag und bei Racht. Aber bie Belagerten bielten ihre Balle wie tapfere Dtanner. Bfeile, Rugeln und Badfteine hagelten auf bie fturmenben Reinbe, und hatten biefe Die Bobe erklommen, murben fie mit Schwertern und Beilen angefallen, und oft fturzten Freund und Feind binunter und rotheten mit ihrem Blute bas Baffer ber Stadtgraben. Die Frauen aber eilten burch bie Straffen, jeben ent= ftebenben Brand gleich mit Baffer und Erbe zu bebeden; benn hier und bort, unaufhörlich gifchten bie feurigen Bfeile in die Stadt und ichlugen in bie Dacher und Thurme. Die Rabeljaus wußten, vor ber Rache ihrer Feinde hatten fie tein Recht auf Schonung mehr; beshalb blieben fie

feften und einmuthigen Sinnes. Auch bie anbern Einwohner fürchteten bie Bildheit ber Rennemer, wenn fie einbrachen. Der Brior ber Bredigermonche batte fein Rlofter gur Raferne und jum Lagareth fur bie burgunbifden Ritter und Rriegsleute eingerichtet.

Doch bie Reihen ber Bertheibiger wurden immer bunner, und hinter ihrem Ruden ließ fich bereits bas bumpfe Murren ber Empörung hören; benn bie hoetischen Ditburger waren lange genug mishanbelt. Immer gefährlicher wurde bie Lage ber Haerlemer. Bahrend bie Belagerer freien Bugug hatten, mar bie eingeschloffene Stadt aller Sulfe beraubt. Ihre einzige hoffnung mar, bag ber Burgunberherzog aus allen Rraften rufte, um feinen Unhangern in Solland mit übermächtigem Rriegsheer ju Gulfe zu eilen.

Much Jatobaa wußte bies: fie fab, wie fich ferne in Flandern, in ber Bicardie, in Artois, in Burgund bas Ungewitter wiber fie zusammenballe. Um fo raftlofer lieft fie fturmen, um in ber reichen Stadt bie Beute und eine feste Stellung zu erwerben, ehe Philipp berangiebe. Gie fonnte barauf rechnen, je harter fie ber Stabt gufete, um fo eber wurden brinnen ihre Freunde Luft bekommen. Da wurde eines Tages ein armer Mann im Lager betroffen, ber bas abschreckenbe Bewand eines Ausfätigen trug und um Got= tes willen um ein Stud Brot bat. Beil aber alles ein icharfes Muge auf Spionen hatte, fo murbe er angehalten, und es fand fich bei ihm ein fcones neugebadenes Beiß= brot. Man zerbrach es und ein Briefchen fam beraus folgenden Inhalts: "Fromme Freunde und Burger von Saerlem! Biffet, baf wir in Lepben angefommen find, und morgen wollen wir mit all unferer Dacht ziehen auf Alfen und bort bie Goudaschleuse ftopfen, auf bag bie Bergogin mit ihrem Beer feinen Weg noch Durchgang habe, wieber= gutebren binnen ber Stadt von ber Gouba; und ift bas gethan, wollen wir euch zu Hülfe kommen." Dies Briefchen kam von Herrn von Lichtenfeld und vom Ritter Johann von Uitkerken, der mit ihm eilends aus Flandern aufgebrochen war, um seinen bedrängten Bater zu entsetzen. Philipp hatte ihnen vlämisches Kriegsvolk, darunter 800 auserlesene Bogenschützen aus der Picardie mitzgegeben, und dazu hatten sie aus Dortrecht, Rotterdam, Delft und andern Städten herangezogen, was sich nur auf Eilmärschen von bereitem Kriegsvolk aufraffen ließ.

Jakobaa konnte nicht anders benken, als Philipp's ganze Macht ziehe heran. Wie, wenn sie nun abgeschnitten wurde von ihren Städten in Südholland, abgeschnitten burch bes Feindes Masse und durch überschwemmte Landstrecken? Ihre treuen Städte waren ja der Bertheidiger entblößt. Und wenn das burgundisch-hollandische Heer angriff und der Rest der haerlemer Macht aus den Thoren siel, kam man nicht zwischen zwei Feuer?

Da war kein Säumen mehr, noch in der Nacht mußte man an der Goudaschleuse sein! Der Spion, der den Brief gebracht, erhielt Botenlohn am nächsten Baumaste. Durch das Lager aber flog der Rus: "Zu Schiffe! Zu Schiffe!" Die erschreckten Bürger von Gouda, Schoonhoven und den andern Städten sahen vor ihren Augen stehen die wehrlosen Wälle der Baterstadt, die unbeschützten Hänser der Frauen und Kinder; deshalb waren im Nu die Männer mit ihrem besten Kriegszeug auf dem Wasser und ließen die Ruber ausgreisen. Sie ließen sie nicht aus der Hand die ganze Nacht, und der Morgen dämmerte gerade, als sie auf dem Rhein vor Alsen aus den Schiffen stiegen.

Das war ein großer Aerger ber seinbener und anbern Kabeljaus, als fie früh morgens hörten, bag bie Hoeks schon ba feien. Sie fprangen vor Aerger aus ben Betten und fturmten mit ben Bicarben aus ben Thoren: fast bie ganze

Bürgerichaft war in Waffen, fein Ratheherr, ber in ber Stadt blieb. Gie befetten eiligft ben langen Damm, ber burch bas alfener Bemaffer führt, ben einzigen Weg, melden bie Svets nehmen muften, wenn fie gur Schleufe und weiter wollten. Alfo ftellten fich auch biefe gur Schlacht auf, und mahrend bie Sauptleute bie Rotten ordneten, beftrablte bie aufgebenbe Morgenfonne bie Fluren und Gemäffer, welche Satobaa fo wohl befannt waren. Denn gerade vor einem halben Jahre hatte fie auf biefer felben Stelle einen herrlichen Sieg erfochten. Bett mar es ber 30. April. bas Borfest von Philipp und Jatob. Beide Beilige fo britberlich vereint, und ihre Schütlinge in fo grimmem Streite! Belder Namenspatron mar beute ber ftarfere?

Die Boets fdritten jum Angriff vor, aber ein Sagel von Pfeilen rif ihnen Reihe auf Reihe nieber, ebe fie noch an ben Weind tamen. Denn bort im Borbertreffen ftanben bie Bicarben, welche in ben frangofischen Rriegen von ben Englandern gelernt, mit Bogen und Pfeil in ber Schlacht eine raiche Daffenwirfung zu geben. Bergebens fturmten bie hoeks zum Sandgemenge, fie gewannen feinen Schritt breit Raum, und bie Furcht, bie bleiche Borahnung bes Tobes, fchlich burch ihre Scharen. Es war aber ein finnreicher Schmied aus Gouba bort, ber rafch aus bem Belage= rungezeug eine Art Widdermafdine herftellte, bag fie ungefähr zur Breite bes Dammes pafte. Born bingen in Striden bewegliche eifenbeschlagene Balten, wie man fie jum Ginftogen ber Thore brauchte. Diefe Dafdine ichoben nun die Svets aus aller Gewalt ben Bicarben auf ben Leib, und mahrend ihr bie ftogenben Balten ben Weg einbrachen, warf und brangte fie bie Bicarben rechts und links vom Damme himunter in bas tiefe Baffer. Die Bicarben wichen, eine Menge wurde gefangen und am Enbe bes Dammes trafen nun beibe feinbliche Daffen aufeinander. Es mar

ein grimmiger Rampf: Die Manner ftanben und morbeten einander mit bem gierigen Sag und Born, welcher mabrend eines langen Burgerfriege bie Bergen bartet. Doch bie Boets maren einmal im Siegen; fie glaubten, biefer Tag gebore ihnen, und nichts widerftand ihren wuthenben Schlägen. Best murben feine Gefangene mehr gemacht, ber Sieger gab, ber Befiegte nahm teinen Barbon. Und fo malgte fich bie Schlacht, bas Flüchten und bas Rampfen bis por bie Thore Lepbens, welche ben Reft ber Befiegten aufnahmen. Lepbener Burger lagen 85 tobt auf bem. Beichbilbe ihrer Baterstadt, nur hier und ba fam einer von ben Rathsherren lebenbig gurud. Rur wer im Sintertreffen, hatte fich gerettet. Much Ritter Johann von Uitferten, ber Bunber ber Tapferfeit gethan, entfam mit ge= nauer Roth und brachte feinem Bater in Saerlem bie Runbe von feinem Unglud. Die gefangenen Bicarben und Blaminger ließ Jatobaa nieberhauen. Das mar ja baufig bas Schicffal ber gemeinen Solbaten, bie fich nicht mit Gelbe löfen konnten. Bon ben 800 hatten fich nur 300 gerettet.

Auf bem Schlachtfelbe aber knieten um die junge Heldin des Tages sieben vornehme Herren und empfingen nach der Reihe den Ritterschlag. Es waren die vielbewährten Männer: Herr Jan van Wassenach, herr von Boorburg, der jüngste Sohn des einst so mächtigen lehdener Burggrafen; Herr Heinrich von Kronenburg; Herr Eberhard von Hoochtwoude, Bastard von Holland, Jakobäa's natürlicher Bruder, der einst im Hennegan ihren tücksischen Feind, den Berräther van den Berghe niedergehauen; Herr Jan van Langeraet, Herr van Asperen; Herr Dirck van der Mervede, der Tapsere und Kluge, der einst Gertrudenberg so helbenmüthig vertheibigte und Jakobäa's Flucht aus dem genter Schlosse leitete; Herr Geert

van Boelgeeft, Berr van Soemaben, und endlich Berr Arnbt van Ghent aus bem Gelbrifden.

## III.

Die feierte Jatobaa einen fo froblichen Maitag, als ba fie jum zweiten mal fiegreich von Alfen in Gouba einzog, mit webenben Fahnen, mit schmetternben Trompeten. Rur ber Belbenmuth hatte fie aus großer Gefahr gerettet. Die haerlemer Belagerung freilich war mislungen. Jakobaa fehrte borthin nicht jurud, weil fie jeben Tag erwarten mußte, baß Bhilipp fie felbft mit Beeresmaffen übergog.

Die Rennemer lagen noch acht Tage vor Saerlem. Da fie endlich einfaben, bas Blatt habe fich gewendet, fanden fie fich mit ben Saerlemern und ihren Selfern, ben Rittern, in folgender Beife ab. Friedlich follten fie auseinander geben, feine Feuerzeichen und Berfammlungen mehr auf= ftellen, fondern jeber auf feinem Bofe Rube halten feche Bochen lang, ober fo lange, bis Bergog Philipp mit Dacht ins Land tomme. Mit Brand und Schwert burfe feiner fie beimfuchen, nur mit ihrem Gute follten fie bufen nach bes Bergogs Spruch; außerbem fonne er gehn aus ihnen nehmen und es mit biefen halten nach feinem Billen ; schide er sie aber in bie Berbannung, so burften sie unter Jatobaa's Fahnen geben. Bugleich mit ben Rennemern verföhnten fich zwanzig haerlemer Bürger mit ber Baterstadt; bie andern, welche ebenfalls in Jakobaa's Beer waren, blieben verbannt. Breberobe gelobte, bis 14 Tage nach Ankunft Bergog Philipp's folle feine Burg unbefestigt und von allen ber Saerlemer und bes Bergogs Feinden leer fteben. Geschähe es anders, fo ftellte er fich bei feinem Gibe ju haerlem in bes Bergogs Gefangenschaft. Damit gingen bie letten Belagerer auseinander, und für

Die Unternehmung, welche bem gangen Kriege eine anbere Benbung geben follte, war alles umfonft aufgewendet.

Philipp hielt unterbeffen in Flanbern mit bem Bergog von Brabant und beffen Rathen eine Situng nach ber anbern, wie ber hollanber Rrieg zum guten Enbe zu bringen. Allein bie Brabanter zeigten nicht Luft, ihm zu helfen: ber pornehme Abel; welcher in ber bruffeler Revolution im Bündniffe mit Jatobaa gefiegt hatte und hoefisch gefinnt war, batte mehr Borte für Jafobaa's Ehren und Rechte als für Bhilipp's Abfichten. Diefer berief nun feine beften Welbhauptleute mit ihren Truppen nach Flanbern, und von ichwerem Borbaben bebrudt, auch mol ben Einbrud berechnend, welchen außerliche Frommigfeit auf bas Bolt macht, begab er fich wieber auf eine Betfahrt, biesmal nach Bouloane. Dann erhob er auch in Artois große Gelbfummen, lieft ruften bei Tag und bei Racht, und fab allmäblich ein Beer von etwa 10000 Mann gelibter Solbaten fich in Flanbern vereinigen. Reifige maren wenige babei, weil fie auf bem Boben Bollands, bas von Graben, Aluffen und Sumpfen burchichnitten ift wie eine Riefelwiefe, ichlecht gu brauchen find. Jedoch führte ber Bring von Oranien 1200 Reiter aus Burgund berbei, biefe maren aber nur ausgefuchte Leute. Endlich zu Anfang bes Juli fette bas Beer von Glups nach Bolland über.

Auch jest hatete fich Bhilipp mohl, Jatobaa anzugrei= fen. Er legte einen Theil feines Beeres in Garnisonen auseinander, bamit fie ihm unter feinen eigenen Rapitanen Die feften Städte und Burgen ficherten. Den Sollanbern erließ er, ihm im Gelbe gu bienen, er wollte vielmehr nur mit feinem eigenen Rriegsvolfe ihren Rrieg führen, allein befto ichwerer mußten fie ihm Golbgelber und Rriegetoften zahlen. Da gab es felbst Rabeljaus genug, welche mein= ten: bas fei ja gerabe barauf angelegt, fie arm an Wehr

und Freiheit zu machen. Er aber verlangte ichriftlich bie Ramen berjenigen, welche nicht fofort willig begahlten, und erklarte, er werbe fie behandeln ale offenbare Boete. Der Schreden ging ver ihm ber. Wer fich irgent verbächtig fühlte, flüchtete ober verstedte feine beste Sabe. Es erging bas Bebot, allem mas hoefisch But fei, nadzuspuren und es gleich ju Gelbe ju machen, ben Bebler aber icharf ju guchtigen, einerlei ob geiftlich ober weltlich. Che Philipp nach Saerlem jog, bedte er feinen Ruden gegen bie Soefs in Gubholland burch zwei Blodhaufer, welche er an ber vielumfämpften Goubafdleufe errichten ließ, jebes fo groß, baf 300 Mann bequem barin wohnten.

Bu Baerlem angekommen, forberte ber Bergog bie Rennemer auf, fich ju Bericht ju ftellen. Gin Theil erfcbien unter burgunder und haerlemer Beleite, bie andern marteten in Grimm und Merger ber Dinge, bie ba fommen follten. Auf einem Anger bei ber Stadt hielt ber Bergog am 24. Juli Rechtstag: bie Rennemer brachten ihm Bitten und Bertheibigung vor und hörten bann mit gebeugtem Saupte ben Spruch, welchen ber Bergog in Mitte feiner glangenben Ritter und Rathe verfunden lieg. Die Rennemer follten alle Rudftanbe an Steuern, Golbgelbern und Bugen gab= len, bie fie foulbig gemefen noch unter Bergog Johann von Baiern, und von ba an bis zu biefem Tage. Die Rennemer follten ferner als vorläufige Strafe eine boppelte Jah= ressteuer gablen. Damit binnen wenigen Tagen bie Bahlung erfolge, nehme ber Bergog Beifeln aus einer jeben Stabt und jedem Orte. Gei alles bezahlt, wolle er fiber bie fernere Buffe eines jeben einzelnen nach feiner Miffethat feinen Willen fund geben.

Die Manner hörten biefen Befcheib mit machfenber Befturzung, und als fie erft wieber auf ihren Bofen gufammenstanden und die Artitel besprachen, ba ermagen fie alle, wie wenig und wie viel barin stede. Bober follten fie plötlich all bas Gelb nehmen? Und wenn fie gahlten, und wenn ber Bergog aus jeber Ortschaft bie besten Manner als Beifeln fest hatte, bann lagen fie ja noch immer an ber Rette, noch feiner war mit bem Bergog ausgeföhnt; wer mußte benn, wie furchtbar erft bie eigentlichen Strafen für ben Aufftand lauten murben? Gollten fie fich benn langfam, aber gründlich verberben laffen? Rein, eher wollten fie bod Leib und Leben wagen gegen ben fremben Bergog. Run erwachte ber grimmige Friefenzorn, nun fprühten biefe eifernen Bergen wieder Feuer und Flammen. Jakobaa hatte ihnen einen trefflichen Anführer aus ihrer Mitte gegeben, Wilhelm Ragel, einen alten Ebelmann, ber viele Jahre in Rriegssachen fich wohl geubt hatte. Mit biefem tamen fie aufammen, und er mußte ihnen gufagen, baf fie bas Meuferfte miteinander versuchen wollten.

Da bröhnte über bie Anger und Moore ber Gloden= folag, auf ben Bemäffern fpiegelten fich ichaurig bie Feuer= zeichen. Bas eine Baffe fcultern fonnte, eilte nach ben Sammelplaten. Alsbald ergoß fich ein Strom ber Berwüstung burch bas ungludliche Land. Philipp's Schlöffer, bie Reuenburg und bie Midbelburg, wurden erfturmt. Burmerende und Medenblik hart berannt, bie Stadt Monnifendam ausgeraubt, bie Stadt Endhunfen halb gefchleift. Bebe bem Bergoglichen, ber nicht flüchten konnte, er murbe niebergeschlagen. Der größte Theil ber Westfriesen fturmte mit, bie Baterlander ftellten fich wenigstens unter Jafobaa's Amtlente. Rur die Stabte an ber See, Boorn, Endhunfen, Mebenblit, und brei fleinere erklarten fich nicht für Jatobaa: bort hatte Philipp feine Besitzungen, borthin flüchteten feine Unhanger, bie von Sans und Sof vertrieben murben. Philipp magte nicht, fich bem wilthenben Strom in ben Weg zu ftellen. Richt in Norbholland allein

loberte ber Aufstand, in Gopland machte Herberndt van Pfelstein von seinem festen Schlosse Ausfälle auf die Herzoglichen, in Schieland sielen die von ihnen besetzten Schlösser, Hillegaertsberge, Spangen, Eralingen, Weena und andere. An den Klisten aber streifte die Flotte der Hoeks, welche sich rasch unter Brederode's Commando sammelte. Der mächtige Burgunder hielt sich in seinen Festungen, wartend bis die empörten Boltswogen sich verliesen.

Bor ber Stadt Boorn gefchah biesmal bie Enticheibung. Die Soorner hatten, ale ihre Landeleute bas Banner ber Fürstin erhoben, ftill gefeffen, fie hatten fich auch teines= wege für Philipp erflart : fie waren vielmehr junge aufftrebenbe Raufleute, bie ihren guten Sandel möglichft bemahren wollten. Darob mar man im Lager ber Soets ichlecht auf fie ju fpreden. Run begab es fich, bag eines reichen Soorners Cohn, Johann Lambert Rruhf, ber feines Sanbels wegen in Gouba war, bort jufallig bie Fürftin fab. Betroffen von ihrer garten Schonheit, Die umbrangt war vom wilben Rriegelager, fagte ber junge Mann unbebachtfam im Beifein anderer: "Es ift body fchabe, bag man mit einer fo ichonen ebeln Frau umgeht und Fahrten macht als mit einer gemeinen Frau." Er hatte es nur aus gutem Bergen gefagt, aber feine Borte murben verfehrt angebracht und noch viel verfehrter aufgenommen. Ronnte ber Boorner nicht ein Spion und Aufheter fein? Belder Boef follte bulben, bag irgenbein Mann von ber angebeteten Fürstin fo fprach? Der junge Mann murbe ergriffen, fofort por ein Kriegsgericht gestellt und zum Tobe verurtheilt. Man ließ ihm inbeffen Beit, feinen Bater in hoorn zu beschicken. Diefer tam eilends nach Gouba und bat und flehte vom himmel zur Erbe, ihm feines Gohnes Leben au ichenten für reiches Lofegelb. Allein er tonnte nicht mehr helfen, er borte nur bie Antwort: Der Frevler

muffe bas Schaffot besteigen, ber Zorn bes Bolts und die beleidigte Ehre ber Fürstin litten es nicht anders. Nun stellte er vor: Müsse benn sein unglücklicher Sohn für ein paar unbedachte Worte so schrecklich büßen, so sei es genug, daß er vor dem Schaffrichter niederknie; in dem Augenblicke aber, wo dieser zum Schlage aushole, möge die Fürstin mit dem Schleier winken, daß Gnade vor Recht ergehe. Dies ward ihm zugesagt, oder er glaubte wenigstens, es könne ja nicht anders sein. Der schreckliche Tag kam, der junge Mann kniete auf dem Schaffot, das Richtschwert blinkte in der Luft, und — am Boden rollte des Sohnes Haupt vor des Baters Augen. Jakobäa hatte keine Gnade gewinkt. Da rief der alte Kruhs verzweiselt aus, daß viele es hörten: "Nun soll sie ewig nicht Landesfrau in Hoorn werden!"

Und weil er wußte, bag nach folden Worten für ihn nicht gut bleiben mar, eilte er fpornftreichs nach Saus und reate feine Mitburger auf burch feine Erzählung, wie verratherisch man ihm in Gouda mitgespielt. Allgemein war bas Erbarmen um ben unschuldigen Tob ihres jungen Mitburgere. Die Berren ju Boorn gingen ju Rath und befoloffen einmuthig: fie wollten eine folche Landesfrau nicht leiben. Und ba bie Stadt noch offen war, ging man eilenbe baran, fie ju befestigen. Es arbeiteten bie Manner mit Rarren und Bammern, es schleppten bie Frauen und Rinder Erbe und Steine, rafch ftiegen bie Balle und Mauern emper und an ben Thoren bie Thurme. Der alte Lambert Rrupf lieh bagu aus feinen Reichthumern bie Gummen, welche er angeboten hatte, um bes Sohnes Leben loszufaufen. Soorn wurde nun ber Sauptort bes Wiberftanbes gegen bie Soets. bort sammelten fich Rabeljaus aus Nordholland, welche fich . auf bem Ihrigen nicht halten fonnten.

Als nun bie wilben Kennemer baherstürmten, Endhunfen zu erobern, und bie Norbfriesen mit sich fortriffen, ba stellten

fich ihnen bie Hoorner in ben Weg: ihre besten Leute waren beisammen, bagu bie Rabeljaus, welche zu ihnen geflüchtet maren. Es mar am 20. Juli, zwifden Zwaagbyf und Ofterbloder, etwa eine Stunde von hoorn. Die Rennemer fturmten an, bie Boorner ftanben fest, von beiben Geiten gab es friefifche Schläge und bie Schlacht mar bartnädig und blutig. Die Sonne brannte, und bie hoorner maren nach fo viel Blut und Schweiß verschmachtet, hatten ihnen nicht bie Sausleute aus ber Umgegend zu trinken gebracht. Bulett burchbrachen bie Rennemer bie Reihen ber Burger, es fiel ber Schultheiß, es fielen bie vornehmften Boorner, bie andern gerftreuten fich in Die Beite. Mehrere murben auf ber Blucht noch gefangen, auch ber zweite Schultheiß und vier ber angesehenften Burger.

In ber Stadt aber herrichte große Sorge um ben Ausgang bes Treffens. Gin Reiter tam ins Thor gefprengt und rief, bag bas Beer zerschlagen und zersprengt fei, und ber Feind gegen bie Stadt giebe. Da war Schreden und Befturzung, benn bie meiften Manner waren mit ausgezogen, und man magte nicht bie Thore zu verrammeln, weil man nicht mußte, ob bie Mitburger nicht jur Stadt flieben würten. Es murbe beschloffen, mit aller noch übrigen Mannfchaft herauszuziehen und fich mit Waffen und Fahnen breit vor ben Thoren aufzustellen, bag es fich ausnehme wie ein großer Streithaufen. Auch bie Frauen famen angftvoll aus ben Thoren und ftanben ba und wollten von ihren Mannern miffen, bie in ben Streit gezogen. zeigten fich in ber Ferne bie Bewaltshaufen ber Feinbe.

Diefe aber ftutten, ale fie fo viel Bolte aufgestellt faben vor ber Stadt; fie meinten, es ftehe bort noch viel bergogliches Kriegsvolf, bas etwa zu Schiffe angekommen. Denn fie hielten bie Menge ber Frauen in ihren leinenen Sanben und furgen Oberkleibern für Schwerbewaffnete. Gie zogen

alfo ihren Weg weiter auf Endhuhfen. In ber Nacht famen nun bie Flüchtigen herein, und nun arbeitete alles, was noch eine Sand rühren fonnte, um bie Stadt zu befestigen. Janffen übernahm es, Gulfe vom Bergog herbeiguschaffen, und ritt ab.

Die Rennemer und Weftfriesen warfen fich unterbeffen auf Endhunfen. In Rath und That voran waren bie benachbarten Grotebroefer, benn fie hatten einen bauerifden Sag auf die Burger von Endhunsen, welche fo ftolg und ftäbtisch aufftrebten. Die Stadt wurde erstürmt, geplünbert und bie Bürgerschaft schredlich mitgenommen: ein Theil lag im Blute, ein anderer Theil tam in Feffeln und Banben.

Darauf zogen bie Gieger mit ber Beute und ben Befangenen vor Boorn. Ihr Feldhauptmann Ragel ließ bie vier vornehmen Hoorner, welche, wie vorher ergählt, auf ber Flucht gefangen wurden, niederknien angefichts ihrer Ditburger, welche auf ben Mauern ftanben, und rief: "Macht eure Thore auf oder ich lege biefen vier ben Ropf vor bie Fufe!" Jammer und großes Beidrei entstand in ber Stadt, und man rebete eifrig bin und ber. Biele wollten fich ergeben, boch es behielten bie Oberhand, welche fagten: Um Beil und leben willen folle man bie Thore nicht öffnen, balb tomme Gulfe vom Bergog. Ragel ließ nun bie Stadt enge umfchließen und fandte Boten ins Lant, alle Renne= mer, Bestfriefen und Waterlander follten fich aufmachen ju ihm, es gelte einen rafchen und allgemeinen Sturm auf hoorn. Denn er fah wol, wie ftart die Burger ihre Stadt befestigt hatten : zwingen aber mußte er fie in Gile, benn fie war und murbe bas Bollwert ber Bergoglichen. Geinem Aufrufe folgend, machten fich auf, bie noch zu Saufe ge= feffen, bier und bort gogen bie beuteluftigen Scharen. Mehr als 3000 Streiter hatte Nagel allmählich beisammen und begann nun jum Sturm ju riften. Bahrenbbeffen,

vier Tage lang, blieb bie Stadt eng umschloffen, und bie Burger fchauten angstroll auf Die Guberfee, ob fich fein befreundetes Segel in ber Ferne zeige, benn von ber Seefeite mar bie Stadt noch offen. Endlich am fünften Tage landeten zwei berühmte Rriegsoberften Bhilipp's, ber Berr von L'Isle Abam und ber Baftarb von St. = Paul, mit ihnen ber Baftarb von Bieuville, ber Berr von Sumières und andere herren und Ritter; fie brachten 500 Rrieg8= fnechte, barunter 300 Bicarben mit Sanbbogen. faum waren fie aus ben Schiffen, ba fam noch weiter Bug beran, es war bie Gulfe von Amfterdam und Saerlem. Run mar Soffnung und Freude in allen Saufern, und weil es gerade Mittagszeit, fo fcbleppten bie hoorner bie Tifche und Becher und alles, was fie bereitet, und bas Befte, mas fie von Trant und Speife auf bem Boben und im Reller hatten, auf Die Strafe, ihre Belfer und Freunde zu bewirthen.

Der fluge L'Bele Abam aber benutte fofort bie gebobene Stimmung. Schon am Nachmittag — es war wieber Conntag, gerabe acht Tage nach ber erften Schlacht ftellte er feine Bolfer in Schlachtordnung, lieft bas Rordthor öffnen und brang auf bie Belagerer ein. Aus bem andern Thore rudten bie Soorner mit ihren Berbundeten und griffen nicht minder herzhaft an. Die Rennemer und Bestfriesen aber waren tapfere Männer, fie wichen nicht vor bem Anprall gurud, fonbern fie warfen bem Feind ihre Spiefe und ihre Bruft entgegen, und ihre faufenden Mexte folugen gräflich weite Lücken in bie andrangenben Saufen. bin und ber mogte ber Streit, und niemand mußte, mer flegen werbe. Bas bie Tapfern am meiften beläftigte, maren bie Bogenschützen, welche gebedt zwischen ben Saufern und Bufden ftanten und ihnen bie toblichen Bfeile gu= fandten. Die Bauern wollten bem ein Ente machen, fie

stürmten in dichter Masse auf die Häuser ein. Da ersab L'Isle Abam den rechten Augenblick. Rasch zog er die 300 Schützen in einen Hausen zusammen und ließ sie seitwärts Stellung nehmen. Die Bauern drangen schreiend und wüthend vor, da plötzlich rasselte ihnen eine Wolke von Geschossen in die offene Flanke. Die Männer stockten. Neue Lagen Pfeile überschütteten sie, sie konnten sich nicht helsen, die besten Männer sielen. Nagel selbst stürzte zu Tod getrossen. Da lösten sich ihre Reihen, ihr Kamps wurde eine Flucht: so mancher Mann, so mancher Pfad. Aber der Tod war auf ihren Fersen, fast alle die Angesehenen kamen um. Der stärkste Hausen hatte- sich nach Wognum gewendet, anderthalb Stunden von der Stadt: dort nahmen sie nochmals den Kamps an, jedoch nur, um so viel mehr Todte und Gesangene zurückzulassen.

Auch auf seiten ber Sieger war ber Berlust bebeutenb. Der Bastarb von Bieuville war geblieben, L'Isle Abam lag an Stirn und Bein schwer verwundet von einer friesischen Axt. Doch Berluste wurden in jenen Tagen leicht verschmerzt. War boch die Niederlage der grimmen Kennemer und Westriesen gründlich, mußten sie doch sast alle ihre schrecklichen Banner, die Tod und Berwüstung durch Nordholland getragen, in den Händen der Hoorner lassen. Diese zogen mit ihnen siegprangend in ihre Stadt zurück und hingen sie in den Kirchen auf. Und war der Mittag reich gewesen an Freude und Hoffnung, dieser Albend war den Hoornern voll Lust und Herrlichseit, woll Indel und Gelagen, daß sie noch lange von ihm erzählten.

Der tapfere L'Isle Abam lag mehrere Tage schwer banieder. Als es sich mit ihm besserte, kam Philipp selbst nach Hoorn. Er wurde mit den größten Ehren empfangen und belobte die Bürgerschaft, daß sie so treu und mannlich

gestritten. Bor ihren Thoren aber ließ er eilends eine feste Burg erbauen, um die wichtige Stadt und ihre Treue sich besto sicherer zu bewahren.

## IV.

Die große Nieberlage ber Kennemer und Westfriesen war das Zeichen, daß überall die Besatungen Philipp's aussielen und, unterstützt von den Kabeljaus, sich auf die Scharen und Schlösser der Hoeks warfen. Zahllos waren die Scharmützel, ernstlicher wurde gekämpst an drei Bunkten, bei Briel auf Ostvoorne, bei Delft und noch einem andern Orte. In diesen drei Treffen unterlagen zwar die Hoeks, in andern aber blieben sie Sieger. Denn hatte Philipp überall seine geübten Söldner, seinen Uebersluß an Geschütz und Kriegsmaschinen aller Art, erschienen die Hoeks an beidem arm und schwach, so waren sie besto reicher an Muth, Zorn und hartnäckigem Sinn. Es kostete daher die Menge dieser Gesechte viel Blut auf beiden Seiten.

Philipp war von Hoorn nach bem Waterlande gezogen, bessen Bewohner sich leicht wieder unterwarsen: ber Schrecken der hoorner Niederlage war in jede Hütte gedrungen. Dann begab er sich zu den Westfriesen und Kennemern, um die letten Reste des Aufstandes zu zerschmettern. Der stolze tücksiche Burgunder, der in der Prachtfülle des Ritterthums schwelgte, er hatte einen Grimm auf diese mannhaften Freibauern, dessen er nicht Herr wurde. Eine Menge Gesangener wurde ihm vorgeführt: kein lösegeld, keine Auswechselung. Sie wurden öffentlich enthauptet, "zur Sühne", erklärte Philipp, "für den erschlagenen Freund Vienville". Die erbitterten Hoeks antworteten mit gleichem blutigen Frevel. Die Bürger von Enchunsen waren ihnen besonzers verhaßt, weil gerade sie von Ansang an erklärte Anser

hanger ber Burgunder gemefen. Gines Tags, als bie Burger gerabe ju Mittag fagen, lanbete Breberobe mit feiner Die Boete fturmten in bie Stadt, in bie Baufer, an die Familientische, ergriffen die Burger und ichleppten ihrer 100 auf ten Marttplat und enthaupteten fie alle zusammen.

Fortan nahm ber Rampf jenen entfetlichen Charafter an, ber nicht felten bas Erzeugniß lange bauernben Burgerfriegs ift. Die Barteien haben fich gegenseitig wund und matt gefchlagen, noch immer fcwantt ber Gieg, jeboch nicht ber machsende Ingrimm: Rache schreit bas vergoffene Blut, verblendeter beharrt alles in unverföhnlichen Brincipien. Das ift ja bie tiefe Roth und Qual in ben Bir= gerfriegen, baß jebe Bartei ein gewiffes Recht hat und baß fie ebenbeshalb fich nimmer entschließen tann, in ben Begnern etwas anderes als Berbrecher zu feben. Dhumachtig jum Siegen fucht jede Bartei in heimtüdifcher Bier, wie fie ihrem Feinde recht ins Berg ftofen fann, und feiner bebentt, baf bas traurige Enbe nichts ift als auf beiben Seiten Berftörung, Debe und unfaglicher Jammer.

Furchtbarer noch als Philipp's Blutrache an ben Rennemern und Westfriesen lag im Anbenten ber Zeitgenoffen bas Strafgericht, welches er über ihre Rechte und Freiheit verhängte. Der Fürft bes Ritterglanges weibete fich an ber Demuthigung bes friefifden Bauernftolges. Der Berrfcher, vor beffen Willen fich alles nieberwerfen follte, bachte ein Jody aus, bas fdwer genug, um eines freien Bolfes Raden zu gerbrechen. Das Leben ließ er ben Unglüdlichen, jedoch nahm er ihnen alles, worin bie Ehre und Freude ihres Lebens beruhte, gleichwie man einem berrlich grunenben Baume Blatter und Bluten abftreift und nur bae nadte Soly übrig läßt.

Philipp's Spruch erging ju Amfterbam am 13. Aug.

gegen bie Rennemer und gegen bie Westfriefen. Er erflarte: "Mit vollem Recht hatten bie Rennemer und alle ihre Belfer burch ihren wiederholten Treubruch ihr Leben verwirkt und alle ihre Guter und Rechte. Er wolle ihnen aber Sanfer und Sofftatten nicht verbrennen und fie ruhig barauf figen laffen, weil fie ihr Schidfal aufrichtig und mit freiem Willen in feine Banbe geftellt, und weil er felbit allezeit gutherzig und gnädig fei und Erbarmen ftatt Barte wolle walten laffen." Jeboch Folgendes waren feine Bedingungen:

Sie mußten alle rudftanbigen Steuern, Golbgelber unb Bugen gahlen, und bies traf felbst biejenigen, welche in bie Stabte geftoben und unter ben Bergoglichen gegen ihre aufftanbischen Landeleute gebient hatten. Ja, felbft wenn bie treu gebliebenen Städte mahrend bes Aufstandes auf eigene Roften Goldner gehalten, fo mußten fie bennoch bie riidftanbigen Goldgelber nachbezahlen: fo ftrenge hielt ber Berjog auf pünktliche Erlegung biefer neuen und ergiebigen Art von Steuern. Die ungetreuen Stabte und Dorfer aber mußten außer all jenen hoch angeschwellten Summen ber Rudftanbe noch neue und fo ungeheuere Bugen gablen, bag Saus und Sof, wenn fie nicht gleich baran ju Grunde gingen, auf lange Zeiten hinaus mit Schulben übetlaftet blieben. In jebe Ortschaft tamen bes Bergoge Diener, welche biefe Strafgelber unter bie Ginwohner vertheilten, je nach ber Broke bes Befites ober ihrer Berichultung. Die Grotebroefer hatten zu erlegen 20000 Kronen, Die Affenbelfter 10000, Die Weftzaander 9000, Die von Alfmaer, von Swirle, von Aderfloet, von Uitgeeft je 800, bie von Texel und von Beverbud je 600, von Wieringen 5000, und fo bie binunter gu ben fleinften und armlichften Ortschaften, welche wenigstens mit 500 Kronen angesett waren. Das Bange mußte binnen feche Monaten erlegt fein: wer einen Monatstermin verfaumte, gablte ibn gleich

Nun hätte sich aus Armuth und Schulden das tüchtige Bolf ber Kennemer und Westfriesen wieder herausgearbeitet: es sollte aber noch in einer Beise erniedrigt werden, wie sie damals unerhört war. Kein Mann durfte mehr Baffen, Harnisch oder Behre tragen, keiner sie nur noch im Hause haben. Binnen acht Tagen, bei besonderer Strase, mußte jeder abliesern, was er besaß an Schwertern, Dolechen, Beilen, Hämmern, Piten, kurzen Lanzen, Bogen und Büchsen: die Ablieserung mußte für die Kennemer auf ihrer Feinde Rathhause zu Haerlem, für die Westfriesen auf ihrer Feinde Nathhause zu Hoorn geschehen. Nur ein schlechtes Brotmesser ohne Spitze durste der friesische Mann behalten, gleich als wäre er der niedrigste Leibeigene, er, der auf nichts stolzer war als auf sein Wassensteht, der kein Juwel höher achtete als die ehrenvollen Wassenstäde seiner Bäter.

Er sollte aber auch rechtlos werben, wie ber Beächtete, wie ber Räuber und Dieb, ber Hals und Hand, nachdem sie ihm mit Recht aberkannt waren, mit Geld lösete, ober wie Bankerts und umherziehendes Gesindel. Alle diese waren wie der Bogel in der Luft: sie hatten keine Heimat, an deren Recht und Frieden sie ihren Theil, keine Gemeinde, von deren Geseten sie ihren Schutz hätten. Damals einem Manne sein Landrecht nehmen, hieß ihm den Boden entziehen, in welchem sein bürgerliches Dasein wurzelte. Diese Strafe aber hatte der burgunder Fürst ausgedacht für die Kennemer und Weststriefen. Sie verloren nicht blos ihre Freiheit von Zehnten, Zöllen und Waggeldern,

nicht blos alle ihre andern alten Brivilegien, fonbern fie verloren überhaupt ihr Recht, bas geschriebene wie bas ungefdriebene.

Philipp felbst wollte ihnen erft festseten, gleichwie ben ichlechteften feiner Boffnechte, mas als ihr Recht gelten follte. Alfo murben nicht blos alle, welche zur Zeit bes Aufstandes ein Amt gehabt, abgesett, fonbern es murbe überhaupt bas Recht aufgehoben, Richter und Schöffen zu mablen, nicht einmal Deichbeamte. Dhne besondere Erlaubniß ber Grafen burften fich bie Danner überhaupt nicht mehr in öffentlichen Ungelegenheiten versammeln. Glodenschlag und Feuerzeichen murben bei Strafe an Leib und But verboten. Es stimmte gang bagu, baf ben Burgern von Alfmaer ihre Thore und Mauern niebergeriffen und ihre Stadt zu einem offenen Dorfe erniebrigt murbe, bas niemals wieber ftabti= iches Recht erlange. Augerbem mußte man alles wieber= herftellen, mas auf ben Schlöffern Nieuweburg und Dib= belburg zerftort war. Run mußte Philipp ben Rennemern zwar feche Tage fpater ihr altes Landrecht zurudgeben, benn bas Land tonnte fonft überhaupt nicht besteben; allein fie behielten boch ben Schimpf, fast eine Boche lang völlig rechtlos gemefen zu fein.

Es blieb noch übrig, eine Form zu finden, Die ftolgen Bauern ben Börigen möglichft nabe ju ftellen. Alfo verordnete Bhilipp, bag zu ewigem fcmachvollen Andenken im Lande ber Kennemer und Westfriesen jebe Wohnung, in welcher Feuer und Licht unterhalten werbe, fortan jahrlich vier Grofden gable. Das mar etwas gang Reues, ein Strafgelb zu einem Bine für ewige Zeiten zu machen. Roch folimmer, Philipp fchentte bas Recht auf diefe Abgaben an feine Cbelleute, welche entweber wie bie Egmond bereits große Grundherrichaften im Lande hatten, ober benen fie Philipp erft über mehrere Bemeinden verlieh, wie bem Bertheibiger Haerlems, Roland von Uitkerken. Dem letztern ertheilte er die besondere Freiheit, in den ihm überwiesenen Gemeinden den Leuten ihre Wassen und Rechte zu lassen oder zu nehmen nach Gutdünken. Er wollte diesem in Nordholland fremden Herrn, den er schon sehr reich begütert hatte, noch mehr Gelegenheit geben, sich dort festzusehen.

Diefes Berfahren, mit welchem Philipp Recht und Freiheit eines gangen Landes für immer niebertrat, ift ein Dentftein auf ber Bahn, welche bas Fürstenthum bis gur abso= luten Gewalt gurudzulegen hatte. Dan gierte fich im Dittelalter mahrlich nicht, wo es galt, Feinde und Emporer nieberzuschlagen und zu brandschaten, man mahlte bas bemuthigenbfte Schaufpiel ihrer Unterwerfung : allein, bie ganze burgerliche Ordnung und Rechtsverfaffung eines Bolts auf einmal zu zerbrechen, es ploplich formlich und gefeplich recht= und waffenlos zu machen, plöglich es mit ewig bauern= ben Laften zu belaben, - bas fchien boch bochftens bentbar gegen Benben und Ungläubige. Infofern ift biefes tennemer Strafurtel ein merfwurbiges Begenftud gu bem bortrechter Statut Johann's von Baiern, in welchem er wenige Jahre vorher biefer mächtigften Stadt Sollands bie Freiheit gab, ibr Recht und ihre Berfaffung über bas Land bin auszudehnen. Ein Jahrhundert fpater murbe Philipp's Reuerung von ben Siegern über bie beutschen Bauernaufftanbe fleifig nachgeahmt.

Die Gnabe und Milbherzigkeit, beren Philipp sich rühmte, galt nur ber minder schuldigen Bolksmasse. Die eigentlichen Schürer und Führer des Aufstandes, alle, die noch hartnäckig schienen, wußte er noch anders zu fassen. Er behielt sich nämlich vor, aus den angesehenen Leuten in jeder Ortschaft Geiseln zu nehmen, wann und soviel er nur wollte, bis alles vollbracht sei, was er dem Lande auf-

erlegt. Biberfeplichkeit werbe er an Leib und Gut ahnben. Augerbem werbe er noch gehn Schuldige auswählen, mit ihnen nach feinem Billen zu thun. Und von ber Berföhnung ebenfalls ausgeschloffen erklärte er alle biejenigen, welche mit Jatobaa in Gouda gewesen ober welche geflüchtet feien, insbesondere auch welche mit Rath ober That halfen zu bem Tobe feines altmaerer Schultheißen Beinrich von Thorenburg. Begen bie Flüchtigen aber und gegen bie früher Berbannten richtete er eine formliche Betjagt ins Werf. Er ertheilte Raperbriefe, fie gu Baffer und gu Lande tobt ju fchlagen ober ju fangen, mit bem Beifate, bag er jeben Gefangenen für 50 Schillinge felbst an sich nehmen tonne, wenn er ihn aber hinrichten laffe, gar nichts für ihn gable. Unbere Bevollmächtigte fandte er aus, ber Babe und ben Gutern ber Flüchtigen und Berbannten nachzu= fpuren und fie auf ber Stelle ju Belbe ju maden.

Seiner flugen Gewohnheit gemäß belohnte bagegen Philipp bie Treugebliebenen. Much Roland van Uitferfen's Cohn, Johann, erhielt eine feste und einträgliche Stellung in Solland, nämlich die Berrichaft über Schlof und Stadt von Woerben. Die Saerlemer, welche großen Schaben er= litten und an ihrer Stadt eine neue Fefte erbaut hatten, befamen 12000 Schildthaler von ben fennemer Strafgelbern angewiesen, ihr Beichbild wurde erweitert, bas haerlemer Schöffengericht burfte fortan fogar Leute aus bem Rennemer= und Rheinlande mit Berbannung beftrafen.

Die meiften Beiftlichen hatten auch in Baerlem ihre Buneigung für bie rechte Landesfürstin nicht verhehlt. Phi= lipp beurfundete bagegen ber Stadt, bag fortan feine neuen Alöster errichtet werben, und bie Beghinen feine haerlemer Burgerinnen annehmen follten. Auch murbe bie Steuerfreiheit ber Rlerifer von allem Grundbesit ausgeschloffen, ben fie etwa noch erwerben möchten. Der Brior aber ber

Predigermonche erhielt für feine guten Dienfte ein Jahrgelb von gebn Rronen.

## V.

Wir betrachteten ben Untergang einer Reihe von altfreien Landgemeinden. Es mar bies aber ein Beifpiel, bas fich bamals allerorten wiederholte. Bas von germanischer Freiheit ber Sofbesitzer fteben geblieben, mas bavon bie langfam einbrodelnbe Arbeit bes 9. und 13. Jahrhunderts überdauert hatte, bas fühlte jest im 15. Jahrhundert bie Art an ber Burgel feines Beftanbes. Indem fich langfam auffteigend bas Bebaube bes neuen Fürftenthums erhob, prefte und ebnete feine Laft am ftartften auf bem breiten Unterbau ber Gefellichaft, auf bem Bauernftanbe. Un bie Stabte fam etwas fpater bie Reihe. Dagegen brudte bie neue Fürftenmacht noch einen anbern Stand banieber, mit welchem bie Städte ihre meiften Scharmützel gewechselt hatten. Es maren bies bie altfreien Berren, bie fo lange auf ihre Burgen und Waffen, auf ihr eigenes hobes Bericht, auf ben uralten reinen Glang ihrer Geschlechter getrott hatten. Alle bie Trager ber hochberühmten Namen mußten fich nach und nach am Sofe bes Fürften einstellen und Plat nehmen unter feinen Beamten und Sofherren. Wollten fie ber neuen Ordnung ber Dinge gewaltsam tropen, murben fie funftmäßig niebergelegt mit all ihrer Dacht und Berrlichkeit.

Im weiten Deutschen Reiche hat sich eine Anzahl biefer vielleicht uralten Freiherren= und Grafengeschlechter erhalten in ber Reichsritterschaft und auf ber Grafenbant bes Reichs= tage. In ben Rieberlanden murben fie in ben Burgerfriegen ber Boets und Rabeljaus unterthänig gemacht. Wir fügen bier bie Gefchichte eines folden Falles an, ber fich gleich nach bem Unglud ber nordhollandifden Bauern begab: er ift ein belehrenbes Geitenftud bagu.

Außer ben tabeljanifchen Grofftabten inmitten Sollanbe, welche Bergog Philipp icon bei Anfang bes Rrieges gufielen, hatte er jest auch ben Rorben und Guben bes Lanbes ber Erbfürstin abgerungen. Denn auf ben feelanbifden Infeln waren burch bie blutigen Rampfe bie Boets fo ziemlich ausgerottet, bie Bauern aber in Nordholland lagen gefnebelt und gefeffelt. Gleichwol mar Jatobaa's Macht, fo viel fie auch verloren hatte, boch nur erft gefchwächt, ihre Stellung felbst mar wie ihr Belbenmuth noch nicht erschüttert. Bouba, Schoonhoven, Dubemater und bie anbern fleinen Städte der Nachbarschaft wankten nicht in ihrer Trene. Dahinter ftand bie gute Gulfe bes weiten utrechter Landes, und nach ber Gee zu erftredte fich von Ort zu Ort bas Net ber Boeks hart und gab wie Gifendraht. Offenbar litten bie Boefs unter bem Unglud jeber blogen Barteimacht: eine große Nieberlage ließ fie ploglich auf allen Bunkten in Berwirrung gurudweichen. Allein fie befagen auch jene ben Parteien eigenthumliche Babigfeit, mit welcher fich nach einiger Zeit immer wieber Rraft und Frifche gum Wiber= ftanbe einftellt, immer wieber neue Rampfe fich anfpinnen.

Bwifden ben nördlichen Infeln, Wieringen, Texel, Blieland, fuhren raftlos umber Breberobe, Gerhard van Bbl. und Jafobaa's Bruder ber Baftard Eberhard. Gie hat= ten eine fleine Flotte zusammengezogen, welche von Tag zu Tag ansehnlicher wurde. 3hre leichten Schiffe ftiegen balb hier, bald bort ans Land; die Soeks sprangen beraus und überfielen bie tabeljauischen Ortschaften. Gie nahmen bie Stadt Medenblif ein, branbichatten vor hoorn, und wo fie ins Land zogen, fetten fie Amtleute ein, welche ihrer Fürstin von neuem Treueid und Gulfe leifteten. Bergebens ließ Philipp die Flotte ber hollandischen Städte auslaufen, bie hoets waren ju flint mit Segel und Ruber, nirgends tonnte man fie faffen, fie hatten zwifchen ben Infeln, in

ben Buchten und Flugmundungen Schlupfwinkel genug. Buften fie boch, bag nicht blos an ben Ruften ber Beft-friesen und Waterländer, sondern auch an ben amersfoorter und oberpfieler Einfahrten Freunde wohnten.

Noch folimmer ftand es für die Rabeljaus auf ben Bemaffern, in welche fich bie großen Fluffe, Rhein, Daas und Schelbe, bes Lanbes Golbabern, jum Meere ergoffen. Dort maren es nicht blos bie Leute von Gouba und Schoon= hoven, welche, bei all ihrer Beimatefreube am Brauen eines guten Bieres, boch auch bie Luft ihrer Gafte theilten, mit ibnen, ben fremben Soets, auf einen guten Fang auszu= laufen. Gerabe fo gefährlich mar ben Dortrechtern und anbern hollandifden und feelandifden Rabeljaus, fowie Philipp's flanbrifden Unterthanen bie Festung Gevenbergen. Diefe lag bart an ber Seebucht, Gouba ziemlich gegenüber im Guben, zwischen beiben Dortrecht und bie Ginfahrt in bie Aluffe. Rein Frachtschiff tonnte zwischen Gouba und Sevenbergen burchtommen, ohne bag es von ben Rapern, welche por biefen beiben Stabten freugten, erfpaht murbe. Sevenbergen breitete fich aus als machtige Stabt: fie hatte amar burch bie große Sturmflut vor fünf Jahren ichmere Berlufte erlitten, allein noch immer war Sevenbergen reich und ansehnlich. Bas aber in biefen Zeiten befonders werthvoll, ber Plat mit seinem Schloffe war ebenfo wie in Gouba burch Runft und Ratur fo fest gemacht, bag es ein Bunber ichien. Dort tonnte Berhard von Struen, als Erbherr über Stadt und Land, noch ichalten und walten ale einer ber alten vornehmen Barone, welche, wie einft bie Artel, Baffenagr, Egmond, van ber Gouda, auf ihrem eigenherr= lichen Gebiete bas Wefentlichfte ihrer alten Freiheit behauptet hatten. Bart auf ber Grenze gelegen, zwischen Brabant und Solland, war es ihm und feinen Borfahren gelungen, von ben beiberfeitigen Fürften fich gerade fo weit

ğ

fern zu halten, bag ihnen tein anderes Berhältniß überge= worfen wurde als ein leichtes Lehnsband. Als ber bur= gunder Bergog mit feiner Macht bie Lande übergog und jeben Reft von unabhängiger Stellung bebrobte, hatte ber Berr von Gevenbergen geeilt, fich und fein Bebiet lediglich unter Raifer und Reich ju ftellen. Raifer Gigismund, ber holland, Seeland und Bennegau fur bem Reiche anheim= gefallen erklärte, hatte ben tüchtigen Rampfer gegen ben brobenben Burgunder freundlich aufgenommen, er hatte ihm fogar bas Recht bewilligt, bes Reiches Banner von feiner Festung weben zu laffen.

Begen ben gemeinfamen Bebranger machte nun Gevenbergen gemeinschaftliche Sache mit Jatobaa. Die tühnften Boets fammelten fich in Menge in feiner Festung, und fein Tag verging, bag ihre Raper nicht in Gee ftachen, bie feinblichen Segler und Plate anliefen und mit bem Raube ihre Schleppfchiffe befrachteten. Reine Bollftatte Bhilipp's war vor ihnen sicher. Ihr Blunbern, ihr Sengen und Brennen that ben Rabeljaus ungeheuern Schaben, und fie spotteten jeber Berfolgung, benn gerabe von ber Seefeite mar Sevenbergen uneinnehmbar.

Die bortrechter Schiffe hatten fich auf Philipp's Betreiben vor bie Stadt gelegt, fonnten ihr aber nichts anhaben. Der Raifer ichrieb bamale - von Dfen aus am 18. Oct. - an bie Dortrechter, ,wie fie fich unterftunben, ben herrn von Gevenbergen, feinen und bes Reiches befondern Diener und lieben Getreuen, ber fich festiglich und getreulich an ihm und bem Reiche halte, mit Bewalt gu brangen, bag er fich in ben Gehorsam bes Bergogs von Burgund begebe, ber boch gar tein Recht an ben Landen habe? Wenn fie nicht auf ber Stelle ihr Rriegsvolt von Sevenbergen zurudzögen, fo werbe er mit bes Reiches Rurfürsten, Fürsten, Berren und Stäbten Rath es ihnen fo ge=

benten, baß es ihnen vielleicht leib werbe, so gröblich an ihren Shren vergessen und unredlich sich gegen Kaiser und Reich aufgelehnt zu haben".

So fah es zur Gee für bie Rabeljaus aus; auf bem Lande waren ihre Aussichten nicht viel tröftlicher. Auch hier bewährten bie Boete raftlos ihre Deiftericaft im Die größern Stabte bienten Philipp zwar, allein feiner ihrer Burger fonnte von Rotterbam nach Delft, ober von Delft nach bem Saag ober Leyben, ober von Ley= ben nach Baerlem, ober auch nur in bie Umgegend reifen, ohne baf bie Boets ihn braufen nieberwarfen. Die zwi= fchen ben Stäbten liegenben Dorffchaften waren insgeheim ber Erbfürftin zugethan; und maren fie es nicht gemefen, hatten fie ichon aus Furcht vor ben Boets fich bazu verfteben muffen, Blunderungen abzutaufen und Jafobaa Belbfummen zu geloben zu bestimmten Terminen. Bu allen Beiten fanden bie Soets bei ihnen bie rechten Blate, mo fie Wachen aufstellen und fich in Sinterhalt legen tonnten, Die Keinde zu überfallen. Philipp ließ in allen Pfarreien verfundigen : Bei Strafe an Leib und Gut folle feiner etwas an feine Feinde gablen, und bag er brobend bie Ramen ber Ortschaften verlange, welche Sicherheitsvertrage mit ben Soets abschlöffen. Bas half es, bag er wieberholt feinen Amtleuten befahl, feinen Berbannten ober Flüchtigen wieber auf feine Guter zu laffen? Die Boete waren eben überall und mußten ihre Leute zu finden. Es blieb Bhilipp wieberum nichts fibrig, als fein Beer in Befatungen aufzulofen, melde er im Lanbe vertheilte. Geine Felbherren, 2'38le Abam, Uitferfen und Gaesbed, bestellte er ju Beneralfapitanen, und bie Stabte erhielten Befehl, wieberum bie ansehnlichsten Gelbsummen berzugeben, um all bie burgunbifden Golbner ju unterhalten. Rein Feind batte fie arger anzapfen fonnen.

Gleichwol mußte ber ftolze Bergog fich bamit zufrieben geben, wenn felbft bie Dortrechter und Gorfumer, wenn bie Leute von Beusben und Woerben, ja wenn nach und nach bie meiften anbern Stabte und Lanbichaften, bie ringe um Jatobaa's Gebiet gelegen maren, mit ihr Reutralitatsvertrage abichloffen. Es war bas einzige Mittel, um noch einigermaßen Sandel und Berfehr ju unterhalten, und ba Philipp es nicht hindern tonnte, mar er flug genug, jene Bertrage zu bestätigen, welche feiner Feindin Macht anerfannten. Er behielt fich nur vor, bag man ertlarte Soets nicht felbst haufen und hofen burfe.

Co ftant es am Enbe bes Jahres 1426 um Philipp's Berrichaft. Nachbem er breimal ein machtiges Beer ins land geführt und bort gelaffen, nachbem er fo große Siege erfochten, fo grundliche Rachefchlage ausgetheilt hatte, befaß er von Jakobaa's Erblanden immer noch nicht mehr, als bie Stabte und Blate, welche feine Golbner ober bie Rabeljaus augenblicklich befett hielten. Er, ber gewaltige Fürft, vor welchem Frankreich zitterte, ber "große Bergog", wie ein Ronig machtig, hatte noch nicht mehr ausgerichtet gegen eine Feindin, bie an Golbnern, Belbern und Rriegejeug fo arm war.

Auch jett wagte er noch nicht, fie felbst anzugreifen, fonbern nur ihre Bunbesgenoffen, Die Gevenberger, auf ber einen, die Utrechter auf ber anbern Seite. Bu bem Enbe folog er mit bem Bergoge von Gelbern am 26. Sept. ein Schut = und Trutbundnif. Ginen Monat nach Anfundi= gung follte jeber bem Feinde feines Berbundeten Febbe anfagen, ftets follte einer bem anbern mit 600 Bewaffneten bereit fteben, bes anbern Feinde nicht unterftugen, vielmehr ihnen alle Strafen und Fluffe verlegen. Bergog von Gelbern follte auf ber einen Seite bas utrech= ter Gebiet umflammern, auf ber andern follte es L'Isle

Abam thun; biefer erhielt beshalb fein Sauptquartier in Mubben. Beamte wurden angestellt, aufs strengste ju maden, bag ben Utrechtern feinerlei Art von Proviant guge= führt werbe; jeber, ber Waarenglige ber Art antafte, follte bavon bie Salfte erhalten. Die Umfterbamer mußten fic mit ihren Schiffen vor bie Gem legen. Auf biefe Beife bachte Philipp bas utrechter Gebiet ringeum zu blotiren, für fich felbst aber hatte er ben Angriff auf Sevenbergen aufgespart. Er ging im October wieber in feine Erblande jurud und jog aus Artois, Burgund und Flandern ein neues Beer aufammen, bas noch ftarter mar ale bie vori-Der gröfte Theil bes Fufvolts bestand aus Bogenfcuten. Geine befte Ritterfchaft rief er auf zu biefem Buge. Da ftromten gusammen mit ihren Reifigen ber Berr von Croy, ber Berr von Robays, ber Pring von Dranien, Berr Baubonin von Salengis, Berr Roland von Uitferten, Berr Robert von Maffenmynne, Berr Gilbert von Lannon, Berr Joft von Lichtervelbe, Berr Jafob von Befville, Berr Andreas von Tholongon, ber Hofmarschall von Limbercourt und viele andere berühmte Berren und Rrieger. Die bolländischen Städte erhielten Befehl, neue beträchtliche Soldgelber aufzubringen und ihre Schiffe ju ruften, um Gevenbergen ju zwingen.

Aber auch hier ruftete man sich. Die herren Florys und Johann von haemstebe, ber herr Johann von Oftenbe, Dietrich von Sandvoorst, Beter van Botland und noch ein Dupenb anderer hoefischen Sbelleute sammelten sich in ber Stadt, zahlreiche Mannschaften wurden eingenommen und Kriegszeug und Proviant aller Art. Guten Muths erwartete man ben Feind.

Bu Anfang Januar 1427 eilte Philipp feinem Beere voraus; er war in Holland und Seeland, um alles Röthige auch hier zu betreiben, damit er eine unwiderstehliche Macht

gu Baffer und zu Lande vor Sevenbergen vereinige. Um die Zeit bes Tages ber beiligen brei Ronige begann bie Belagerung. Bon ber Land = und Seefeite wurde bie Stadt fo fart und eng umichloffen, bag ohne heftige Stoge teiner mehr herauskonnte. Sofort begannen bie Scharmutel. Philipp entfandte auf allen Land = und Waffermegen feine Streificharen, um Jatobaa's Unhanger zu vertreiben.

Die Stadt murbe unaufhörlich berannt und bas fchwere Befdut fette ihr heftig gu. Allein es mar bas eine barte Arbeit und mitten im Binter. Sturme riffen oft bie Flotte von ihren Untern und warfen Schiffe gerichellt ans Ufer. Die Belagerten bagegen murben nicht mube, fraftige Musfälle zu machen, und ber Gieg war ebenfo baufig bei ihnen als auf feiten bes Feindes. Die Belagerung gog fich bin von Boche zu Woche, von Monat zu Monat. Allein Bbilipp bielt feine mitgebrachten Bolfer fest, Diefe tonnten ihm nicht, wie es bei Landesaufgeboten Brauch war, nach feche Bochen wieder nach Saufe gieben. Er felbft hatte fein Sauptquartier in Dortrecht, wo er ebenfo bas nabe Belagerungsheer ale bie Dinge in Solland im Auge haben tonnte. Allein zulett verzweifelte auch er, ben tapfern Duth ber Gingefchloffenen ober ihre ftarten Mauern zu brechen, und war es zufrieden, baf einige mit herrn Gerhard befreundete Ebelleute einen Waffenstillftand vermittelten. Gaesbed, ber fein Better mar, und mehrere ber vornehmften Burgunber unterhandelten lange Zeit mit bem Berrn von Gevenbergen, allein er wollte fich auf nichts einlaffen. ließ ihm Philipp große Gelbfummen bieten, wenn er ihm nur bas Gine jugestebe, bag er neutral bleiben wolle, und auch bann folle er, fobalb es jum offenen Rampfe zwifchen Jatobaa felbft und bem Bergoge tomme, noch bie Babl haben, fich mit ben Baffen auf die eine ober andere Geite du ftellen. Jeboch auch biefes Anerbieten wies ber treue

Mann gurud; nimmer wollte er thatlos guichauen, wie ber Burgunder ohne Felbichlacht bie eble Fürstin mit feiner Uebermacht langfam umzingele und erbrücke.

Der Bergog war über bie Burudweisung noch mehr erbittert. Das Meußerfte bot er auf. Die Stadt murbe noch barter umfchloffen und befturmt. Er felbft verlegte zu Unfang bes April fein Sauptquartier in bas Lager, um bie Feftung ju bezwingen, tofte es mas es wolle. Aus allen Gefchuten und Rriegemafchinen hagelten Tag und Nacht bie Gefchoffe auf bie unglüdliche Stadt und verwandelten Baufer und Strafen in Schutthaufen. Die Belagerten fammelten ihre Rrafte zu einem Ausfall in Maffe. Der Feind erhielt Renntnig bavon : ein blutiger Bufammenftog folgte, ein grimmiger Rampf. Auf burgunbifder Seite fielen Diebrich Gheerboben, ber Baftarb von Malbeghem und noch brei ober vier hervorragenbe Männer, boch ben größten Berluft hatten bie Belagerten. Jett begann auch ber Sunger ben Tapfern jugufeten, und bie Burger murben unmuthig. Babrend fo langer Beit hatte bie Stadt feine Bufuhr erwarten fonnen, mas unerhört mar, ba felten eine fo große Stadt bamale eng umichloffen blieb. Der herr von Sevenbergen aber blieb unbewegt; er hoffte noch immer auf Entfat von Deutschland her. Allein ber Raifer fonnte nichts als Briefe auf Briefe ichiden, worin er ben benachbarten Fürften und Stäbten befahl, ben Bebrangten zu Gulfe zu eilen. Mas aber follten faiferliche Briefe, wo man bie burgunbifche Macht leibhaft vor Augen batte? - Dhne Zweifel ließ es Philipp nicht fehlen an Gelb und Ranten, um fich unter ben belagerten Burgern eine Partei zu machen. Gie hatten früher reichlichen Proviant auf bie Burg geliefert und verlangten jest bavon in ihrer Roth. Berr Gerhard bachte jeboch mit bem Broviant zu fparen bis aufe Meugerfte. Ber= gebens bestürmten fie ihn: fie fonnten bie Schreden einer

270

folden Belagerung nicht mehr ertragen, bie gange Ctabt gebe gu Grunde; beffere und ruhmlichere Bebingungen, als Philipp ihm geboten, fonne er ja nimmer munichen. Bulett machten fie beimlich ihren Bertrag mit bem Bergog und übergaben ihm Ctabt und Feftung. Berrathen und bebrängt von feinen Unterthanen, mußte endlich ber Berr von Sevenbergen bie Schluffel übergeben. Bierzehn Bochen lang hatte er eine unerhörte Belagerung ausgehalten gegen bie gange burgunbifche Dacht, bie von ben hollanbifden Grofftabten unterftutt murbe. Richt ber Feint, nur ber Berrath in feinen eigenen Mauern brach fein tapferes Berg. Jett aber lauteten Philipp's Bedingungen anders:

Die erfte mar: Der Berr von Sevenbergen übergibt in bes Bergogs Banbe Stadt, Burg und Gebieteherrichaft von Gevenbergen.

3meitens: Er und alle Chelleute, melde mit ihm in Stadt und Schloß, ergeben fich in bes Bergoge Gnabe, vorbehalten Leib und Leben, und bleiben Gefangene in Rhf= fel, in einer ober mehreren Berbergen, wie er es ihnen anweist.

Drittens: Der Berr von Gevenbergen, Die Ebelleute und auch bie andern Fremben übergeben bem Bergog all ibre Ranonen, Bulver, Steinfugeln, Jug- und Sandbogen, Kriegs=, Schlepp= und andere Schiffe und fammtliches Rriegs= zeug und mas bazu gehört.

Biertens : Die Fremben, nämlich bie fleinen Befellen, tonnen abreifen, wenn fie Urphebe leiften, wie Brauch ift, b. b. fie follen fcmoren, niemals Baffen zu tragen ober irgenbetwas zu thun wiber ben Bergog und alle feine jeti= gen und fünftigen Lanbe und Leute.

Fünftens: Alle, welche von bes Bergogs Seite in Gebenbergen gefangen liegen, bie Berren von Mobencourt, bon Artel und alle bie anbern, werben frei ohne Löfegelb.

Sechstens: Die Bürger, Anfässigen und Einwohner von Sevenbergen sollen in nichts gefränkt werden. Sie leisten aber dem Herzog Huldigung als ihrem rechten Landesherrn, und damit ist alles abgethan und verziehen, was sie oder ber Herr von Sevenbergen und seine Genossen gegen ihn und gegen Land und Leute von Holland und Seeland irgend Uebles gethan.

Radt und blog alfo mußte ber altfreie und machtige Berr von Sevenbergen fein Land und feine Leute verlaffen. Noch eine andere feierliche Demuthigung blieb ihm nicht erfpart, benn bas Zeitalter wollte alles symbolisch ausge= brudt haben, bamit ein Ereignif ins Biffen und Denten ber Menschen leibhaft eintrete, und Bbilipp mar nicht ber Mann, bergleichen feinen tapfern Feinden zu erlaffen. Um 11. April fam ein langer Trauerzug von ber Burg ber-Un ber Spite ging ber Berr von Gevenbergen; ihm folgten bie hoetischen Sbelleute; fie waren fammtlich ohne Waffen, ohne Sabe und trugen einen Strid um ben Sale: bies mar bas Zeichen, bag ihr Leben von bes Gie= gere Onabe geschenkt fei. Philipp aber fag in feinem fürftlichen Glanze, umgeben von feinen Rittern und Berren und ber mogenben Bolfsmenge. Die Gefangenen thaten, wie es Brauch war, vor ihm einen Fuffall, und Gevenbergen fprach die Worte, welche man noch ziemlich glimpflich vereinbart hatte. Die Formel lautete: "Bochgeborener Fürft, gnäbiger Berr! 3ch habe gefrevelt gegen Guere Gnabe und Guere Lanbe und Unterfaffen. Deshalb tomme ich in Guere Gnabe und übergebe mich Gud felbft gefangen, und übertrage und überliefere Guerer Gnabe meine Stadt, Schlof. Land, Berrlichkeit und Unterfassen von Gevenbergen mit allem, was bazu gehört, ausgenommen meinen Leib, und bitte bemuthig Guere Onaben, baf Gie alles vergeben wollen mir und ben Rittern und Knappen, bie mit uns gemefen

und ine Gefängniß geben und Guerer Onaben Bestimmung erwarten." Und bamit begaben fich bie hoefischen Berren in bie Befangenschaft.

Alfo gefcah am 11. April 1427. Am 12. fcmuren "bie fleinen Befellen" Urphebe und jogen ab mit Sarnifc und Babe. Am 13. fab ber Berr von Gevenbergen feine fcone Stadt und Burg jum letten male und jog mit ben übrigen Ebelleuten und ihren Beibern in bie Gefangen= ichaft nach Ruffel (Lille). Um 14. leifteten bann bie Burger bem Bergoge ben Bulbigungeeib, baf fie ihn erblich und emig als ihren rechten Landesberrn halten und Stadt und Schloft für ihn gegen jeben, wer es auch fei, getreu bewahren wollten. Gie empfingen barauf von ihm ben Fürfteneib, baß er fich gegen fie verhalten wolle als ein treuer Fürst gegen feine Unterthanen. Gilenbe aber erfüllte Bhilipp Stadt und Schloß mit feinen Solbaten, um fortan biefe wichtige Stellung, welche bie Bafferftragen beherrichte, nicht wieber aus ben Banben ju laffen.

So war nun auch Sevenbergen burgundisch, und fein fruberer Berr batte in zehnjähriger Befangenschaft Beit, barüber nachzubenten, bag bie Beiten fich geanbert, bag nicht mehr bes Raifers und Reiches Recht gelte, fonbern Macht und Wille ber Fürsten, welche bie Lander gusammenfolugen und bie fleinen Berren erbrudten. Ruffel (Lille) war Philipp's Sauptcastell, hinter beffen Mauern er feine Befangenen fo lange festhielt, bis fie murbe maren und nicht mehr ichaben tonnten. Erft als Jatobaa geftorben, ließ er ihre tapfern Ritter frei, nachbem fie Urphebe geleiftet. Der ehemals fo boch angesehene Berr von Stadt und Land Sevenbergen manberte bavon, ben Steden in ber Sand. Er ftarb zu Raiferswerth am Rhein in Armuth und Elenb. Defter borte man ibn fagen : "Bergog Philipp habe ibm 140 Untergang von Bauern - und herrenfreiheit in hollanb.

feine Bebingungen nicht gehalten." Wahrscheinlich hatte er außer jener öffentlichen Capitulation noch geheime Zusagen bekommen, benn sonst würde sich bieser Mann mit den hoekischen Sbelleuten nicht in einer Art unterworfen haben, welche ihnen blos das nachte Leben im Kerker sicherte.

## Die irrende Ritterschaft.

Von

Jakob Falke.

"Wie? Die irrende Ritterschaft?" wird man fragen. "Aber die hat ja niemals existirt!" — Es ist ein Einwurf, der schon dem edeln und sinnreichen Sohn der Mancha gemacht wurde und seitdem eine bekannte Sache geworden ist. Bir müssen seine Wahrheit zugeben. Solche irrende Ritter, welchen Don Quizote nachstrebte, solche, welche den Borbildern der bretonischen Spen oder der spätern Romane genau und erschöpfend entsprochen hätten, solche gab es allerdings nicht.

Dennoch aber ist geschichtliche Wahrheit babei. Die Romanhelben waren Kinder bes Zeitgeistes, sie haben ihren Widerschein in das Leben geworfen, und dieser Widerschein leuchtete start genug, um seinerseits mit Reslegen in die Dichtung zurückzustrahlen, sie neu zu beleben und neu zu gestalten. Diese Wechselbeziehung und Wechselwirkung dauerte wenigstens vom Anfang des 12. Jahrhunderts an die zum Ende des 16. Jahrhunderts und läßt sich beutlich versolgen. Ganz im allgemeinen gesagt, läßt sich das Verhältniß so aufssanz im allgemeinen Ritter des bretonischen Sagenkreises in der Dichtung den Anfang machen, alsdann unter ihrem Einfluß sich ähnliche Erscheinungen in der Wirklichkeit zeisgen, aber durchaus nicht vereinzelt, sondern allgemein und kräftig genug, um durch den veränderten Geist des Ritters

thums noch einmal die dichterische Phantasie zu entzünden und durch sie eine neue Art irrender Romanhelden zu erzeugen, welche von der ersten wesentlich verschieden ist. Diesen neuen Rittern entspricht dann in der Birklichkeit nur noch eine allgemeine Abenteuerlust und die Spielerei hösischer Festlichkeiten, oder die Berrucktheit der durch die Lectüre verderbten Köpfe und schließlich das Hohngelächter bes gesunden Menschenverstandes.

Sier liegt ber Buntt, um ben fich unfere Untersuchung bewegen wird. Nicht bie Romanhelben find es, welche ben Gegenstand unferer Darftellung bilben werben, fondern im Busammenhange mit ber Dichtung ihre Abbilder im wirtlichen Leben, ober richtiger gefagt, alles basjenige, mas Aehnliches in ber Geschichte bes Mittelalters auftritt, fei es: nun birecte Nachahmung ober fei es nur von gleichem Charafter und aus bem gleichen Beifte geboren, bem bieirrenden Ritter entfproffen find. 3m wefentlichen find es alfo bie Ercentricitäten bes Ritterthums, wenn auch nicht alle berfelben, bie wir ju fchilbern haben, gemiffermagen bie Thaten ber vom Bege bes verftanbigen Sanbelns abirrenden Ritterschaft, beren bochfte und pitantefte Blute, ja folgerichtigfter Typus eben ber irrende Romanhelb ift. 36n hat man ale bie außerfte, auf bie Spite getriebene Confequeng bes Rittergelübbes ju betrachten.

Wie gesagt, machen die Helben ber bretonischen Sagen ben Anfang, Schon in ber ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, als sich die übrige hösische Dichtung des Abendlandes kaum aus dem Schlase erhebt, als das Ritterthumnoch nach Gestaltung ringt, da erscheint schon der ganze
Kreis von König Artus und seiner Taselrunde in seinem
Charakter, in Sitten und Thaten fertig und fast geschlossen.
Die Chronis Gottsried's von Monmouth, der zwischen 1130
und 1150 schrieb, berichtet davon gleich wie ein Ritterepos.

Ronig Artus, ben Bales, Cornwallis und bie Bretagne gleicherweise als ben Ihrigen in Anfpruch nehmen, balt feinen glanzenben bof, ben Sammelpunkt aller Ritter von nah und fern, inebefonbere aber jener bestimmten Babl, beren Thaten fie wilrbig gemacht hatten, Mitglieber bes geschloffenen Rreifes ber Tafelrunde ju fein. Bu ihm tebren fie von allen Fahrten wieber gurud. Er felbft, ber König, hat seinen Ruhm und seine Thaten binter fich; er fampft nicht mehr mit, er ruht aus, nachbem ihn bie Sage noch einen Bug nach Jerufalem hat machen laffen, und begnugt fich, ber fonigliche Birth, bie gefronte Spite biefer glangenben Gefellichaft zu fein. Aber bie Ritter in feinem Dienst find unermubet zu neuen Waffentbaten, wo fich nur eine Aussicht bagu bietet, ja es beißt, bag man fich an ber Tafelrunde nicht eher zu Tifche fete, ale bis ein Abenteuer bestanben fei.

Diefe Thaten und Abenteuer haben zu ber genannten Beit in ben welfchen Ergablungen ichon allen politischen ober vaterländischen Charafter abgestreift. Rönig Artus ift nicht mehr ein nationaler Belb, fonbern bas allgemeine Borbild bes Ritterthums. Seine Genoffen und Diener gieben aus, getrieben von bem reinen Drange gu Bagniffen und Kämpfen, gang ziel = und zwedlos, womöglich auf un= befannten, noch nicht betretenen Pfaben, burch obe Gegenben und ben wilben Balb, wo fich am erften noch Reues und Unerhörtes vermuthen lieg. Gie geben auf bas Suchen aus, fei es bag ihnen ein anderer Ritter entgegentrate, ber mit ihnen um die Ehre bes Sieges einen Rampf beftanbe, fei es bag fich ein Abenteuer von munberbarer Art barbote, baran bie Bhantafte ber Bretonen und Balifer fich überfruchtbar zeigt. An Riefen und munberfräftigen 3wergen, an verzauberten Brunnen und Baumen, an Bauberichlöffern und gebannten Frauen, bie zu erlofen finb, an Drachen und Schlangen, an Steinen und Ringen mit Zauberkräften, an Wassernixen und der luftigen Geisterwelt, an diesem ganzen Apparat der Märchen ist kein Mangel. Es ist sast selbstverständlich, daß der Ritter aus allen solchen Fährlichkeiten mit und ohne Hülfe befreundeter Geister, meist nach anfänglicher Trübsal und mancherlei Roth, endlich siegreich hervorgehe; nur erscheint es wie eine Art Bedingung seines Standes, daß er allein für seine Person ohne andere Genossen das Abenteuer vollstühre. Die Kraft des eigenen Armes, der eigene Muth, allenfalls noch List und Berschlagenheit waren die Mittel, auf die er sich zu stützen hatte. Allein zog er aus, höchstens daß er sich für eine Zeit mit einem andern Genossen zur Wassendrüberschaft vereinigte.

Bon ben geiftigen Gefühlen und ber Ueberfinnlichkeit, welche bem Ritterftanb in feiner Blutezeit fein eigenthum= liches Wefen gaben, zeigt fich bei Artus' Rampfern faum noch bie Spur in ben welichen Dichtungen vor 1150. Es ift eine ungefüge, materielle Befellichaft. Mit bem Glauben und noch viel weniger mit religiöfer Schwarmerei haben fie gar nichts zu thun und faum icon etwas mit ber Balanterie. Die Lehren, welche in ber Erzählung von Berebur (Bargival) bie Mutter ihrem Sohne auf bie Fahrt nach ber Ritterschaft mitgibt, enthalten zwar icon Anklange bavon, aber biefe finden in ben Dichtungen felbft taum ihre Berwirklichung. "Biehe bin", fpricht fie, "an ben Gof bes Arthur, wo bie beften, fühnften und hochherzigften Denfchen find. Wo bu eine Rirche feben follteft, wiederhole por berfelben bein Baternofter. Und wo bu Speife und Trant antriffft und bu bebarfft beffen, und follte niemanb bie Böflichkeit haben bir bavon anzubieten, fo lange felbft zu. Benn bu ein Gefdrei borft, fo fdreite barauf gu, namentlich beim Gefdrei eines Beibes. Siehft bu ein fcones Kleinob, so bemächtige bich bessen und gib es einem anbern, benn bamit wirst bu großes Lob verdienen. Wenn bu eine schöne Frau erblickt, so bezeige ihr große Höslichkeit, sie möge sie wollen ober nicht; benn baburch wirst bu bich zu einem bessern und geschätztern Manne machen, als bu ehebem warst." (San=Marte.)

Man muß gestehen, wenn bas ber Sittencober, bie Summe ber Lehren für bie irrenbe Ritterschaft von ber Tafelrunde ift, fo waren fie weit entfernt nicht blos von jenen Gefeten ber Ehre und ber Galanterie, welche nach dem Borbilbe ber fpatern Romanhelben Don Quirote, ber Spiegel und bie Blume ber Ritterichaft, aufftellt, fonbern auch weit gurud binter ben Lebren, welche Gurnemans in Bolfram's Bearbeitung ber Beredurfage bem jungen Barcival ertheilt. Und weiter noch zurud zeigen fich Artus' Belben in ihrem wirklichen Betragen gegen bie Damen. 3war verfehlen fie nie ihre Bflicht zu thun, wenn fie eine Dame in Bedrangnif feben, und zu ihrer Befreiung fich in bas gefährlichfte Unternehmen einzulaffen; aber es gefchieht weniger um ber Dame willen, als weil es ein Abenteuer gilt, bas zu besteben einmal in ihrem Berufe liegt. Ihre etwaige Sulbigung an bie Frauen gilt noch nicht bem gangen Befdlecht ale foldem, fonbern hochftene ber einzigen, bie fie ertoren haben, obwol eine Dame einem irrenben Ritter noch feineswegs fo nothig erscheint wie fpater. Much feben wir jum öftern, wie fie es an ber erforberlichen Artigfeit ermangeln laffen, ja bas fcone Befchlecht ift noch nicht einmal por Schlägen von feiten ber Ritter fichergeftellt.

So nothwendig die Damen dem Hofe des Königs Artus und den Tafelrundern sind, so ist die Achtung, die ihnen gezollt wird, wie wir hieraus erkennen, noch nicht fehr hoch und gleicht noch durchaus nicht dem Cultus, der ihnen später

gewibmet murbe. Daber fteht auch bie Sittlichfeit auf einer febr niedrigen Stufe und wird fehr materiell aufgefaßt. Mehrere Broben follen beweifen, bag alle Damen von Artus' Sof, die Königin felbst nicht ausgenommen, ihrem Galan ober Gatten, außer einer einzigen, bie Treue nicht bemahrt haben; fo bie Gefchichte von bem munberbaren Mantel, ben alle anlegen muffen, ber aber allein ber Treuen pafit, mabrend er ben übrigen allen entweber zu furg ober ju lang wirb. Mertwürdige Beispiele von ben Begriffen, welche man über Ehre und Sittlichkeit, besonbers auch über bie Che bat, gibt bie Ergablung von Lancelot vom Gee, ber als ber Leichtfertigste in biefem leichtfertigen Rreife erscheint. Nachbem er unter anberm mit ber Tochter eines Burgheren, bei bem er zu Gafte ift, eine Liebesscene gehabt hat, wird er vom Bater jur Rebe geftellt und jum Rampf mit Mefferwerfen berausgeforbert; Lancelot aber weiß ben Gieg nur ju gewinnen, inbem er ben Gegner in ziemlich meuchelmörberischer Beife tobt fticht. Alsbann lebt bie Tochter mit bem Mörber ihres Baters als fein Beib weiter, bis es ihm plötlich einfällt fie zu verlaffen und weiter zu ziehen. Aehnlich macht er es mit Iblis, ber Tochter Iveret's, bes Ritters vom Brunnen; er tobtet ibr ben Bater und beirathet fie felbft. Es ift biefelbe Befdichte, bie im Iwein, bem Ritter mit bem Lowen, erzählt wirb, nur bag biefer ben Bemahl tobtet und bie Witme beirathet. Solche Sittenzüge ber alten welfchen Sage zwingen felbft ben beutiden Bearbeitern ein Staunen ab, fobaf fie es fur nöthig halten, fich beshalb bei ihren Lefern zu entschulbigen.

Wie mit ihrer Galanterie, so steht es überhaupt mit ber Ritterschaft ber Tafelrunde. Sie nennen sich zwar Ritter, halten auch schon große Turniere wie Einzelkumpfe, aber die Formen sind boch noch wenig ausgebildet, namentlich sinden wir noch nichts von dem Ceremoniel bei Er-

theilung ber Ritterwürde. Rur einzelne Buge, bie ben irrenben Rittern eigenthumlich geblieben finb, zeigen fich foon bamale, fo 3. B. bie munberlichen Gelübbe, bas unb bas au thun ober au unterlaffen, bis ein anberes ftattgefunden bat, obwol auch biefe mit ber Galanterie und überhaupt ben geiftigen Seiten bes Ritterthums erft im filbliden Frankreich ihre rechte Ausbildung erhielten und von ba in bie bretonifche, bie norbfrangbfifche und bie beutsche Dichtung binfibergingen. Go fagt Berebur gur Angharab mit ber golbenen Band, ale fie ihm Gegenliebe verweigert : "Ich betheuere bir, bag ich nicht eher zu einem Chriften fprechen werbe, als bis bu mich liebst fiber alle Danner!" Er hielt auch bies Gelübbe, fobaf er ben Beinamen bes fummen Jünglinge befam, bie endlich bas in Erfüllung ging, weshalb er fein Gelubbe gethan. Gine Erweiterung hiervon finden wir fpater im Parzival, wo Runneware gelobt hat, nicht eber ju lachen, bis fie ben gefeben, ber ben bochften Breis bes Rittere perbiene, - und Antanor: nicht eber zu fprechen, als bis Runneware gelacht habe. Beibes gebt in Erfillung, wie bie erftere Bargival in feiner Narrentleibung erblicht.

Sehen wir uns nun für biefe irrenden Helden der beetonischen Sagen in der ritterlichen Welt der Christensheit, das heißt vor 1150, nach Borbildern um, denen sie undgebildet sein könnten, so ist unser Bemühen vergeblich mb wir mitsen zugeben, daß ste im wesentlichen Geschöpfe der walisisch-bretonischen Varbenphantasie sind. Allerdings haben Arthur und Erec und Gawan und andere einmal Birklichkeit in der Geschichte gehabt, aber diese Zeiten liesen so sernab von der Nitterlichkeit und waren so andere gentet, daß dieselben Bersönlichkeiten nun im 12. Jahrhundert als ganz neue Wesen erscheinen, die von ihrer eigenen Geschichte und felbst von ihrem heimatlichen Boden nichts

mehr als ben Namen übrig haben. Die Ursachen, welche biese Umwandelung veranlaßten, liegen in den wiederholten Wanderungen hinüber und herüber zwischen Wales, Cornwallis und der Bretagne von den Kämpsen gegen die Sachsen an dis zum Zuge Wilhelm's des Eroberers, der viele Bretonen wie zur Vergeltung mit nach England hinübersführte; sodann in den Fahrten der Barden und einzelner Kämpser von einem der kleinen Fürstensitze zum andern oder über den Kanal her und hin, und endlich in dem außerordentlichen Reichthum des walflischen Volksstammes an Wundern und Zaubereien, an Geistern und Dämonen, den berselbe aus dem Heidenthum herübergenommen und allerorten sich bewahrt hat, wo er auch hingekommen und sestaft geworden ist.

Hier sind allerdings die Elemente der irrenden Helben vorhanden, aber es hätte ihnen ein Wesentliches gesehlt, sie wären eben nicht Ritter geworden, wenn nicht in der Bretagne die walisische Phantasie mit dem ausledenden französischen Rittergeist in Berbindung gerathen wäre. Bon ihm entzündet, war das wohleingerichtete Institut der welschen Barden schnell fertig mit der Umwandelung der Sagen und Helben im Geiste der Zeit, um diese zu Borbildern, jene aber zur allgemeinen Lieblingslectüre zu machen.

Inbessen wenn wir, wie gesagt, in ber romanischen und beutschen Ritterwelt auch nicht die irrenden Ritter mit ihrem ziellosen Umhersuchen nach Abenteuern sinden, so stoßen wir doch, auch abgesehen von dem allgemeinen Rittergeist, schon auf manche verwandte Erscheinungen. Bereits mehrere Jahrzehnde ist die Welt durch die Kreuzzüge auf das mächtigste aufgeregt, und schon vorher, ehe sie ihren eigentlichen Ansang nahmen, war im 11. Jahrhundert der Drang zur Wanderung, zur Pilgerfahrt so gewaltig, daß ostmals Taufende vor der heiligen Stadt Jerusalem und in derselben

lagerten, ihre Andacht an ben heiligen Stätten zu verrichten. Und Fürsten, Grasen, Barone, Bischöse und eble Frauen waren unter ihnen. So zogen im Jahre 1065 beutsche Bischöse mit einem Gesolge von 7000 Personen nach dem Gelobten Lande. Schon aber war bei vielen nicht mehr die Frömmigkeit das Motiv der Reise, sondern der reine Drang nach Abenteuern, die Sehnsucht nach Neuem und Unerhörtem, die Befriedigung der ausgeregten Phantasie, das Bergnügen, welches sie nach der Rückschr gemießen würden, wenn sie von ihren Thaten und Leiden zu erzählen hätten, von den Wundern selbst, die sie erlebt, denn der Drient wirkte mit seinen größern Reizen so auf die ohnehin erregten und gespannten Sinne ein, daß sie, wo keine waren, doch überall Wunder zu sehen glaubten.

Run famen benn bie Rreugzüge felbst bingu und machten gleichsam bie gangen Bölfer zu irrenden Rittern, inbem fie biefelben auf bie weite Babn ber unbefannten Abenteuer und Befahren binauswarfen, allerbings mit bem wefentlichen Unterschiebe, bag es biesmal ein bestimmtes und gemeinfames Biel galt, und noch bagu ein tiefinnerliches und geiftiges, von bem bie Tafelrunde bamals noch feine Ahnung hatte. Welche äußere Motive auch fonft mit im Spiele gewesen fein mogen, fo wird fich im allgemeinen bie Inbrunft ber Bilger und ihre Wahrheit und Aufrichtigfeit nicht in Abrebe ftellen laffen, wenn g. B. ein gleichzeitiger Schrift= fteller ergablt, herumgebend um bie beiligen Statten hatten fie in tieffter Demuth bie Erbe gefüßt und faum fortgeriffen werben tonnen, um anbern Blat ju machen, bie von ber gleichen Liebe und Sehnfucht erfüllt gewesen maren. Chenso wenig ift in bie Wahrheit bes allerbings auffallenben Betragens ber Wallfahrer bei ber Eroberung von Berufalem auch nur ber geringfte Zweifel ju feten. Rach= bem fie wie bie Burgengel burch bie Strafen gezogen finb, bas fürchterlichste Gemețel angestellt und sich mit allen Lastern, mit Raub, Mord und Schlimmerm noch besleckt haben,
so vernehmen wir, wie sie auf einmal die triesenden Wassen
beiseite legen, sich von dem Blute reinigen und mit entblößtem Haupt und entblößten Füßen zu den heiligen Stätten eilen, die noch rauchen von dem Blut, das sie selbst
bort vergossen haben. Und nun wallen sie umher und singen
und beten, und ihre Lobgesänge zu Ehren Gottes mischen
sich noch mit dem Gewinsel der Sterbenden, und viele kommen, die ihren Raub wieder dem Herrn opfern und ihre
Beute den Alten, den Armen und den Kransen darbringen,
während andere reuevoll ihre Sünden besennen und Besserung geloben. Das war freilich ein anderer Geist, von dem
bie Ritter der Taselrunde bis dahin nichts wußten.

Bas bie Rrengfahrer an Gefahren und Abenteuern gu bestehen hatten, mas fie an Bunberbarem erlebten ober gu erleben glaubten, fann gewiß mit ben Begebenheiten ber irrenben Ritter verglichen werben. Dies gilt für biejeni= gen, welche mit ben großen Seeren zogen, und viel mehr noch für jene Ungabligen, welche einzeln nachkamen ober welche ber Rufall ober ihr Ungeftilm von ben Genoffen verschlagen und fo unfreiwillig ju irrenben Abenteuerern ge= macht hatte. Ihnen brohten bie Leiben und Unfalle bes Meeres, bie vermeinten Ungeheuer ber Tiefe, bas Schwert ber Feinbe und bas Gift ber Seuchen; fie mußten tropen bem hunger und bem Durft, bem Sonnenbrand und ben wilben Thieren ber Bufte, ber feindlichen Gefangenschaft, ben Arbeiten ber Stlaverei und ben Qualen und Martern, welche bei foldem Lofe ben driftlichen Gefangenen von ihren herren und Beinigern angethan wurden. Und biergu gefellten fich noch bie Damonen aller Art, mit benen ihr Aberglaube ben Drient bevölferte, und bie Bauberfünfte, bie er ben Beiben gufdrieb, gegen beren teuflifche Dacht

ber driftliche Streiter Gottes angutampfen batte. Dafür verließ er fich freilich auch feinerfeite auf göttlichen Bei= ftanb, benn auf bas Gebot bes herrn mar er ja ausgejogen mit bem Lofungsworte: "Gott will es!" Und fo fah er benn wirklich Erfcheinungen vom himmel gefenbet - ober glaubte fie ju feben, Die ju feiner Gulfe tamen: lichte Ritter, bie fich in ben Bolten zeigten und bie Feinde blenbeten, andere, welche ben Beeren jum Rampf voraufgingen, ober himmlische Manner, welche bie verirrten Bilger wieber auf ben rechten Weg brachten; er fab bie Wunder bes beiligen Krenzes und erkannte leibhaftig bie beilige Jungfran. Go fomte es benn wol einzelnen, wenn auch wenigen geschehen, bag ihnen ein Glud zu Theil wurde, wie es bei ben Irrenben ber Dichtung bie Regel war, bag fie fich burch bie Rraft ihres Armes und unter Gottes Beiftanb (noch nicht unter bem ihrer Geliebten, wie fpater) ein Konigreich ober menigftens eine Graffchaft eroberten, ober, wie ber Graf pon Bleichen, eine morgenlanbifche beibnifche Bringeffin mit nach Saufe brachten, bie fich in ben gefangenen Chriftenritter verliebt batte und mit ihm unter allen möglichen Fährlich= feiten glüdlich entflohen mar.

Die sehr sich die Bolksphantasie die Krenzsahrt den Abentenerzügen der Irrenden gleichdachte, das lehrt am besten das Bolksgedicht vom Herzog Ernst, in dessen Krenzsahrt sich alle Wundergeschichten der alten und der orientalischen Welt eingefunden haben. Berschlagen von seinem Ziele, sindet er auf Chpern einen Wunderpalast, der dem König eines Kranichvolks gehört, das für seinen Gedieter eine Königstochter aus Indien geraubt hat. Aus diesem Abentener ist er gläcklich heraus, da wird sein Schiff im Lebermeer an den Magnetberg gezogen und zertrümmert, und hier entgeht er nur mit wenigen Genossen dem Hungertode, indem sie sich in frische Häute nähen und von den Greisen sort-

tragen lassen. Erst nach mannichfachen Gefahren und Rämpfen für ober wiber bie einäugigen Arimaspen und bie Plattfuße, bie Langohren und bie Physmäen und Riesen sieht er sein Baterland wieber.

Aufer biefem allgemeinen Charatter find aber folche einzelne Büge aus ben frühern Rrengzügen felten, welche an bie Beife ber irrenben Ritter erinnern. namentlich tritt ber Bang ju Gingeltampfen und Gingelunternehmungen noch wenig bervor. Rur was Anna Romnena von bem Grafen Robert von Baris bei feinem Aufenthalt in Ronstantinopel ergählt, sieht wirklich aus wie eine Episobe aus einem Roman ber Tafelrunde. Bei ber Gibesleiftung ber Rreugfahrer fette fich biefer Ritter tropig neben ben griechifchen Raifer auf feinen Thron, und ber Raifer magte nicht ibn binwegzuweisen. Graf Balbuin jeboch führte ihn bei ber Sand herunter und verwies ihm feine Unart; er aber richtete gornig feinen Blid auf ben Raifer gurud und rief: "Welch ein grober Denich, ber ba fitt, mabrent fo viele vornehme Berren um ihn fteben!" Als fich ber Raifer nach beenbigter Aubieng bei ihm über Stand, Gefchlecht und Baterland erfundigen ließ, gab er jur Antwort: "3ch bin ein reiner Franke aus ebelm Gefchlecht; bies mag bem Raifer genugen. Rur biefes moge er noch wiffen, bag in meinem Baterlande auf einem Rreugwege eine uralte Rirche ift, beren Beilige ber um Schut anruft, welcher im 3meitampf feine Tapferteit erproben will. Sier wartete ich icon vergebens auf einen Gegner, benn niemand magte einen Rampf mit mir." Inbeffen, wie gefagt, folche Buge, welche birect an bie Sitten ber Tafelrunde erinnern, find por ber Mitte bes 12. Jahrhunderts noch felten.

## II.

Wenn alfo bie Bermanbtichaft zwischen ber irrenben Ritterschaft ber bretonischen Sagen und ber driftlichen, besonders ber freuzfahrenden bis gegen 1150 mehr allgemein ericeint, fo laffen fich von ba an bie Wechfelwirhingen mit größerer Bestimmtheit nachweifen. Abgefeben bavon, baf bamit auch bie Zeit anfängt, wo bas Ritterthum fich formell schärfer gestaltet und innerlich an geistiger Tiefe gewinnt, fowie befonbers feine befannte Richtung jur fpiritualiftifden Schwarmerei annimmt, abgefeben bavon geben fich noch besonders gunftige aufere Umftande tund, welche jene Bechielwirfung beforbern. Baren ichon vorber bie Bretonen-und bie Balifer feit ber Eroberung Englands burch bie Normannen mit ben Frangofen, junächst ben Nordfrangofen, in nabere Berührung gefommen, und hatte fic baburch bas Gebiet ber welfchen Minftrels wie ihrer Sagenbichtungen außerorbentlich erweitert, fo gefchah bas noch mehr, ale Beinrich II. von England (1154-89) bie frangofifche Eleonore beirathete und feine Lande mit ihrem Erbgut vermehrte. Daburch wurde nun einerseits auch ber Guben Frankreichs ben Barben und Minftrels geöffnet, und andererseits ben Troubabours England erschlossen, und ihnen nach konnte ber im fühlichen Frankreich vergeiftigte und ibealifirte Rittergeift in bie Geburtsftatte ber bretoniichen Dichtung einftromen und biefe nach ber neuen Auffaffung umwandeln. Go erhielten nun Artus und feine Tafelrunde, und mas fich von Sagen an fie anschloß, ihr anfangs fleines Reich nunmehr ausgebehnt hüben und brüben bes Kanals von ben Klippen von Cornwallis an und bem rauben Norben und ben zactigen Felfen, die fich an ber äußersten Spite von Bales in die irische See fturgen, bis hinunter an die üppige, glübende Rufte bes Mittelmeeres und alsbald auch über Deutschland und vermittelst ber Kreuzsahrer in den Orient hinaus, überhaupt soweit nur der Orden der christlichen Ritterschaft Geltung erhielt. Auch Spanien trotz seines Cid und seiner Sarazenentämpfer und der kalte verschlossene Norden trotz seiner eigenen Wanderschlossen, trotz seiner Recken und Wikinger, konnten den überall siegreichen irrenden Rittern der Taselrunde am Ende den Zugang nicht verwehren.

Die welfchen Barben und bie frangofifchen Minftrels find es, welche bie Bermittelung gwifden ber Dichtung und bem Leben bilben. Alle Dichter haben fie ihre Gefange und bie Charaftere ihrer Belben im Geift ber neuen Ritter= fcaft umzuwandeln, und ale Ganger und Erzähler, wie fie, im ftanbigen Amt ober von Bof ju Sof, von Burg gu Burg giebent, in ber Salle por ben Schmausenben und nach bem Dable fingen und recitiren, in biefer Gigenfchaft führen fie ihren Borern biefe ewigen Rampfer und ihre Grofthaten vor, ichwellen ihre Geelen an mit ber Begier ber Nacheiferung und flogen ihnen bamit auch ben Beift bes irrenben Ritterthums ein. Gelbft manbernb und abenteuernd ohne ein bestimmtes Ziel und nicht ohne Gefahren und Wechselfalle, meift ohne eine bestimmte Beimat, wenigftene ohne eine bleibenbe Statte ju haben, geben fie mit ihrer eigenen Berfon eine Urt von Beifpiel. Mebnlich ift es mit ben Troubabours, bei benen aber, wie wir noch feben werben, eine andere Seite bes ritterlichen Lebens und ber irrenben Ritterfchaft, bie Galanterie, vorzugeweife herausgekehrt ift. Go bilbet fich unter biefer Bermittelung ber Dichter bie Dichtung zuerft nach bem Leben, aber fie potenzirt bie Charafterzuge ber Wirklichkeit, und bas leben ift bann bemüht, fich wieber nach ber Dichtung zu bilben, biefen feinen eigenen hinaufgeschwindelten Bugen wieber gleich zu werben.

Die exste und vorzüglichste Wirkung der veränderten Berhältnisse ersennen wir daran, daß das religiöse und geistige Element des Ritterthums an die Taselrunde herantritt. Wenn das im allgemeinen als die Folge des neuen Beitgeistes angesehen werden muß, so läßt sich doch auch hier ein besonderer Weg nachweisen, auf welchem es geschah.

Diese Berbindung nämlich ging nicht in der Weise vor sich, daß Artus und seine Helden mit religiöser Schwärmerei erfüllt oder daß sie zu Vorkämpfern des Christenthums wider die Heiden gemacht werden, sondern so, daß eine ganz neue, speciell christlich=religiöse Sage, die erst durch die Krenzzüge ihre Entstehung erhalten hatte, zu dem bretonischen Sagentreis hinzutritt und sich in ihn hineinschiedt, ohne ihn ganz zu durchdringen. Das ist die Graalsage. Der Graal, dieses höchste Symbol des christlichen Rittersthums, schneidet gewissermaßen einen Theil der Taselrunde silt sich herans und bildet aus ihm seine geistigen Helden, benen er eine große geistige Aufgabe auf die Seele bindet, während die übrigen und König Artus selbst, ohne darum sich in ein feinbliches Verhältniß zu stellen, jenen gegenüber die Vertreter des weltlichen Ritterthums bleiben.

Der Theil, ben ber Graal sich herausnimmt, ist bie Parzivalsage, und die Gegend, wo die Berbindung zuerst vor sich ging, ist das südliche Frankreich. Hier vorzugs-weise hatten die Tempekritter sesten Boden gewonnen und sich mit ihren Bestungen weit ausgebreitet, indem der Geist und Charakter der Provenzalen (das Wort in dem weiten Sinne jener Zeit genommen) der Schwärmerei, welche den Einrichtungen dieses Ordens zu Grunde lag, günstig entgegenkam. Die Tempker galten damals im 12. Jahr-hundert in der ganzen Welt — es war noch ihre gute Zeit — als die fast idealen Muster christlich=religiöser Mitterschaft, heldenkühn und unermüblich in der Handhabung

bes Schwertes und in Ertragung ber Befdwerben für bas Beilige Grab und bas Beilige Land, befcheiben und einfach, fromm und arm und entfagend aller Beltlichfeit und allen irbifden Genuffen. Boren wir einige Buge aus ber begeifterten Schilberung, welche 1125 ber beilige Bernhard von Clairvaux von ihnen macht : "Bei ihnen fehlt meber im Saufe noch im Felbe gute Bucht und ber Gehorfam wird nicht gering geschätt. Gie geben und tommen nach bem Wint bes Meifters, fie legen bie Rleibung an, welche er ihnen gibt, und begehren von teinem andern meber Rleibung noch Nahrung. In beiben wird Ueberfluß vermieben, nur fur bie Nothburft wird geforgt. Sie leben miteinander froblich und mäßig, ohne Beiber und Rinber, und bamit nichts an ber evangelifden Bolltommenheit mangeln moge, ohne Eigenthum in einem Saufe, eines Sinnes, bemuht, im Banbe bes Friebens bie Gintracht gu erhalten, fobag in allen gleichsam ein Berg und eine Seele ju wohnen icheint. Bu feiner Beit fiten fie mufig ober fcmarmen fie neugierig umber; wenn fie vom Streite wiber bie Ungläubigen ruben, mas felten geschieht, fo beffern fie, um nicht ihr Brot umfonft ju effen, ihre ichabhaften ober abgenutten Rleiber und Waffen aus. Das Schach= und Bretfpiel verabschenen fie, ber Jagt fint fie abhold und nicht minber ber fonft beliebten Bogelbaige. Gie haffen bie Gautler, Bantelfanger, allen fippigen Gefang und alle Schaufpieler als Gitelfeit und Thorheiten biefer Welt. Gie geben nicht ftilrmifd und unbefonnen in bie Schlacht, fonbern mit Bebächtlichfeit und Borficht, friedlich ale bie mahren Rinder Ifrael. Cobald aber ber Rampf begonnen, bann bringen fie unverzagt in bie Feinbe, fie als Schafe achtenb, und fennen feine Furcht, ob ihrer auch wenige find, vertrauend auf bie Gulfe bes herrn Zebaoth. Darum find oft von einem von ihnen taufend und von zweien gehn=

tausend in die Flucht getrieben worden. Also sind sie in seltsamer Berbindung zugleich sanstmüthiger als Lämmer und grimmiger als Löwen, sodaß man zweiseln kann, ob man sie Mönche oder Ritter nennen soll. Doch ihnen gebühren beide Namen; denn ihnen ist die Sanstmuth der Mönche und die Tapserkeit der Ritter zu Theil geworden." (Wilken.)

Ebenfalls in biefer Wegenb, wo bie Templer ihre festesten Burgeln gefchlagen hatten, trat auch zuerft bie Graalfage auf, und ihre Berbinbung, somit also bie Bereinigung bes poetischen und bes wirklichen Ritterthums, tonnte nicht ausbleiben, ba beibe aus bemfelben Beifte geboren maren. Der Graal, jenes Gefag ober jene Schale von wunderbarem Stein, in welche alljährlich am Charfreitag eine weiße Taube, welche vom himmel berabgeflogen tommt, eine fleine weiße Oblate hineinlegt und fich bann wieber jum himmel emporschwingt, ift nicht blos bas hochfte Symbol bes Chriftenthums, er ift bas Allerheiligfte felbft, bas urfprünglich bei Gott war und auf die Erbe herabgebracht worben. Somit ift ber Graal bas von aller Chriftenheit Erfehnte, bem gu bienen ber bochfte Beruf auf Erben ift. Gar ein König bes Graals, bas heißt ein König ber Diener ober Suter bes Graals zu fein, fich beftanbig feines Anblide zu erfreuen und ber Bunber, Die er wirkt, theilhaftig gu merben, bas ift bie bochfte Ehre und ber bochfte Genuf, bie einem Sterblichen zu Theil werben fonnen.

Der Graal ermählt seine Diener, die Diener seines "Tempels", Ritter und auch eble Jungfrauen. Die Ritter müffen ihm ihr ganzes Leben in Waffendienst widmen, aber sie müffen auch der Hoffart und der Falscheit sich entschlagen, sie müffen der Ehe entsagen und in Keuschheit und Demuth leben. So bilden sie einen Orden, eine geistliche Brüderschaft, gebunden durch das Gelübbe des Ge-

horsams, der Keuschheit und der Armuth. Hier fpringt die Nachbildung der Templer bei diesen Rittern der Dichtung Zug um Zug in die Augen, und in der That war dieselbe auch so direct und so wenig verhüllt, daß die Hüter des Graals sie selbst in ihrem Namen "Templeisen" nicht verleugneten.

Indem nun der Graal sich seinen König aus der Taselrunde holte, brachte er in die Artussage und somit unter
die irrenden Ritter einen tiesern und religiösen Gehalt.
Die disher ganz dem Zufall überlassenen Irrsahrten und
Abentener erhielten ein bestimmtes Ziel, eben den heiligen
Graal, welcher zu suchen und zu gewinnen war. Nicht alle
zwar sind es, die von der Schnsucht nach ihm ergriffen
werden, aber eine große Zahl zieht nach ihm aus mit mehr
oder minder Bewußtsein. Unter ihnen erscheint als der
vorzugsweise Erwählte Parzival, wemigstens ist er es sür
nus, da ihn der größte Dichter ergriff und die Sage von
ihm in dem neuen Geiste am tiessinnigsten durchbildete.

Parzival's Borgänger in ber welschen Sage, Peredur, hatte auch eine Anfgabe zu erfüllen, aber es war nach bem Geiste der Zeit nur eine Rache für den Tod seines Betters und die Lähmung seines Oheims. In der französischen Bearbeitung, welche diese Erzählung durch Kiot von Provins erhielt, wurde daraus die Erringung des Graalkönigthums, und somit wurde Parzival zu einem Glaubenshelden, zu dem berusenen Kreuzritter, wie sie die Tempelherren mit ihren beiden Richtungen als Ritter und Mönche zugleich vollendet darstellten. Kämpfe und Abenteuer, Entbehrungen und Entsagungen, zwischen denen er rastlos umhergetrieben wurde und unter denen er auszuharren hatte, machten ihn reif zu der Würde, die seiner wartete.

Erkennen wir hierin schon einen unendlichen Schritt über bie ursprüngliche Sage hinaus, so that ber beutsche

Dichter und Bearbeiter, Wolfram von Efchenbach, noch einen zweiten, wie er beutschem Tieffinn entsprechend mar. Den äußern Rämpfen, burch welche Bargival fich vorzubereiten batte, fügt er einen innern bingu, ben fiegreichen Rampf feiner Seele über bie Zweifel und bie Bergweiflung, wedurch ber Belb fein Inneres reinigte und beiligte und fich im bochften Ginne ber Graalsfrone murbig machte.

Sier, feben mir, hat ber Dichter bie 3bee, welche bem driftlichen Ritter ju Grunde lag und bamale faft unbewußt, ober wenigstens unflar, ihm bie Richtschnur feines Sanbelne vorzeichnete, im tiefften Ginne erfaßt und bat fie bem irrenden Ritter, benn ein anderer mar boch Bargi= val nicht, untergelegt. Und somit ift ber irrende Ritter jest auch für bie geistige Seite bes Ritterthums ber ibealifirte Thous geworben, ein Borbild, bas im Titurel noch in bas Luftige, Transscendentale und Muftische hinaufge= zogen murbe. Wer in ber Wirklichfeit einen Bargival hatte nachahmen wollen, mußte ber übrigen Belt ichon wie ein Thor erfcheinen.

Reben biefem Element ging aber, wie bei ber wirklichen Ritterschaft, fo auch bei ber irrenben ber Dichtung, bas zweite Element, bie Weltluft, nebenher. Wir haben ichon gefagt, bag Artus und fein Sof gerabe bie Stätte bes weltlichen Rittertreibens blieben, wenn auch Parzival aus ihm herausgenommen und jum Königthum bes Graals berufen murbe. Un ber Tafelrunde herrichte frobliche Festluft, bas Bergnugen beftanbigen Baffenfpiels in einzelnen Tjoften wie in großen, allgemeinen Turnieren, zu welchen bie irrende Ritterschaft aus aller Welt Enben berbeigog; hier herrichte bie Gefelligfeit und bie Liebe, aber nun nicht in ber roben Form ber alten welfchen Ergablung, fonbern, wenn auch nicht gerabe sittlich verebelt, so boch in ben 11

Formen verfeinert und im Gefühl schwärmerischer, empfindsamer geworden. Es hatte sich eben auch hier die Liebe in die Minne, der Umgang mit ben Frauen in Galanterie, in den Frauendienst verwandelt, und damit waren alle jene Neberspanntheiten des Liebesdienstes in die Dichtung gestommen, welche in dieser zu festen Formen und zu einem bestimmten System ausgebildet wurden und dem 14. Jahrshundert wieder zum Borbild bienten.

Auch hier sind wir auf die Brovence als die wirkliche Quelle hingewiesen, und bie Troubabours maren bie Bermittler, welche nicht blos bie Ritter in ber ausschweifenb= ften Frauenverehrung überboten, fonbern ihre Befühle und ihre Thorheiten ber Dichtung übergaben. hier zuerst murbe bie Frau bie Berrin, bie bem Ritter wie bem Dichter nothwendig war. Der eine fonnte nicht schlagen, ber andere nicht fingen ohne fie. Bier erhielt bie Liebe ben überfinn= lichen Charafter und verftieg fich auf jene fcwinbelnben Soben, wohin ihr bie Bernunft nicht mehr folgen tonnte; hier lernte fie ber Begierbe entfagen und fich mit einem Bort, einem Blid, einem Gruff begnugen. Bier vermochte man es, fich in eine nie gefebene Dame blos auf ben Ruf bin bis jum Sterben ju verlieben, und ber blofe Anblid genügte endlich, bie Tobesfrantheit ber hinzehrenben Gehn= fucht zu beilen. Bier endlich bilbete fich zuerft bas rudfichtsvolle, garte und ichmeichlerifche Betragen gegen bie Frau, welches, begunftigt und festgesetzt burch bie Erziehung von Rindheit auf, bem Ritter gur andern und nothwendigen Ratur murbe.

Dieser Frauendienft also drang gleichzeitig mit bem religiösen Element in die Dichtung ein und setzte sich an Artus' Hofe sest, wenn auch die einzelnen rohern Buge, die aus ber alten Zeit stehen bleiben, wie z. B. bas Betragen 1

Repe's gegen Runnemare, fich munberlich babei ausnehmen. Run muß auch an ber Tafelrunde jeber Ritter feine Beliebte haben, und wer fie nicht hat, findet feinen Blat am Ehrentische. Die Dame wird Königin bes Turniers, ja wol gar ber Turnierpreis, wie Bergelopbe bem Gieger auf bem großen Turnier ju Konvaleis, Bahmuret, Band und Reich übergibt. Das Bild ber Geliebten begleitet ben Ritter auf feinen Bugen und Abenteuern, fehnfüchtig gebenft er ihrer und ftarft fich burch ben Unblid eines Erinnerungezeichens. Er trägt wol gar ihr Bemb auf feinem Leibe und führt ihren Mermel auf feinem Schilt, um beibe, gerhauen und gerftochen, ber Beliebten gurudzugeben. Wie Itonie und Gramoflang im Pargival verliebt man fich ineinander, ohne fich je gefehen zu haben, und wechfelt Briefe und tauscht Zeichen ber Liebe aus. Man führt bie Gebote feiner Erforenen aus, feien fie auch noch fo munberlich, man erbulbet ihre Launen, ihren Spott und Sohn felbft, in ber hoffnung, fie burch Unterwürfigfeit und Bebulb enb= lich zu befiegen, wie Gaman fich in feinem verzweiflunge= vollen Liebesbienft für bie bodymuthige, fcone Orgelufe abmuht, er, ber fonft fo fiegesficher in ber Liebe wie im Langenkampfe ift und überhaupt nach beiben Seiten bin als ber erfte Bertreter bes weltlichen Ritterthums gilt.

So zeigt sich bie Romantik ber Liebe mit aller übersinnlichen Schwärmerei und Phantastik in ber irrenden Ritterschaft, und was die Reinheit und die Treue, die Tiefe
der Gefühle und die nachhaltige Kraft der Leidenschaft betrifft, so hat auch hier der deutsche Dichter in Schioatulander und Sigunen, in Sigunen's Schmerz über den Abschied des geliebten Gemahls, in ihrer Witwentrauer in
einsamer Zurückgezogenheit das Höchste gezeigt, dessen die
menschliche Natur fähig ist. Es ift der volle Gegensatz zu
der Liebe, wie sie die irrenden Ritter in ihrer ersten Ge-

stalt zeigen. Dagegen hat aber auch die Leichtfertigkeit Lancelots nicht ausgemerzt werden können, und in Tristan und Isolbe lebt die alte Sinnlichkeit, wie sehr auch durch Gottfried von Strasburg im Geiste seiner Zeit modernisirt, boch in überwältigender Weise fort. Die irrende Ritterschaft hat neue Seiten gewonnen, aber die alten nicht verloren.

Wenn fo bie Dichtung und bie Wirklichkeit miteinanber jene luftigen Soben ber Schwarmerei erklommen haben, wo ber Bernunft zu schwindeln beginnt und ber feste Boben unter ben Fugen ins Wanten fommt, fo mag man, wie bas auch bei einzelnen fich gezeigt hat, bis in ben Un= fang bes 13. Jahrhunderts hinein bas Leben ber Dichtung ber Zeit nach vorausgehend betrachten, aber es wird von biefer fowol an Dauer wie an Intenfität überholt. Während bie epische Dichtung mit ihren ritterlichen Abenteuerstoffen fortgebt, ja, wenn sie sich auch auf gleicher poetischer Sobe nicht zu halten vermag, an Daffe gunimmt und fich ausbreitet und zugleich bie Lebensformen, welche ber transfcendentale Beift geschaffen batte, nun auf Jahrhunderte confolibirt, mahrendbeffen tann man eben biefen transscenben= talen Beift ichon in ber erften Salfte bes 13. Jahrhunderts nachlaffen feben. Er fteigt wieder herunter von feiner ibealen Sobe und weicht langfam einem tommenben Daterialismus.

Die Folge ist, daß das Leben und die Dichtung sich ebenso Schritt um Schritt voneinander trennen, und daß diejenigen, welche an dem alten Geiste des Ritterthums seschalten, sich von ihrer Gegenwart loslösen und der Dichtung näher treten, ja im einzelnen Fall die Dichtung, d. h. die irrenden Ritter der Tafelrunde, mit bewußter Absicht nachahmen und dabei schon völlig wie Sonderlinge erscheinen. Im 13. Jahrhundert, wo die Trennung beginnt, mag man

noch vielfach zweifeln, was Natur, was Nachahmung ist; als aber im 14. Jahrhundert ein neuer Schwung in die Ritterwelt kommt und sie sich ihrer glorreichen Bergangenheit und Glanzzeit erinnert, da ist sie von derselben schon so sern, daß ihr nichts übrig bleibt, als die Thaten und die Sitten der irrenden Ritter aus den Dichtungen und Romanen zu copiren und ihr eigenes Leben in die Lebenssformen jener einzukleiden. Daher läßt es sich denn vom 14. und auch noch vom 15. Jahrhundert mit einiger Richstigkeit sagen, daß es in dieser Zeit wirklich irrende Ritter gegeben habe, wenigstens daß der Geist des irrenden Ritzerthums sich in der Geschichte dieser Periode höchst lebendig zeigte.

Es ist sehr auffallend, und wir wissen nicht, ob wir barin noch ein Nachwirken des alten lebendigen Rittergeistes sehen sollen, der, seinen Fall ahnend, an Formen sich anstlammert, oder ob wir schon einen Rückeinsluß der Dichtung haben — es ist sehr auffallend, sagen wir, daß das eigentliche Rittergelübde, welches bei Annahme dieser Würde abgelegt wurde, sowol seine Ceremonie wie seine vollstänzigen Regeln erst im 13. Jahrhundert erhält, also eben in einer Zeit, wo der Geist schon nachgelassen hat. Und zwar sind diese Regeln jetzt der Art oder bilden sich alsbald dahin aus, daß sie die Ueberspanntheiten des vorauszegangenen Rittergeistes im Sinne des romanhaften Rittersthums für alle Zeiten permanent sessen, sodaß wer seinen Sid buchstählich vollführen will, sast nothwendig zu einer Art von Don Quirote werden muß.

Allerdings fand bei der Wehrhaftmachung des jungen Mannes, der "Schwertleite", bei Ertheilung der Ritterwürde, schon im 12. Jahrhundert und früher schon, wie denn der Ursprung im altgermanischen Brauch zu suchen ift, eine Art Ceremonie statt, und es wurden auch Ermahnungen daran geknüpft, die von den Tugenden eines Ritters, von Uebung der religiösen Gebräuche und von Schutz der Frauen handelten, aber sie waren so allgemein und so wenig formulirt und die Ceremonie so unbestimmt, bag ber Unterschied mit der spätern Zeit auffallend ift.

Das erfte geschichtliche Beispiel gang bestimmter und formulirter Regeln, welche zu beschwören maren, ift ba8= jenige vom Grafen Wilhelm von Bolland, als er vor feiner Ronigswahl 1247 burch ben Carbinallegaten bes Bapftes Innoceng unter Beiftand bes Ronigs von Bohmen gum Ritter geschlagen murbe. Sier begnügte fich ber Carbinal nicht blos, ihm bas Mufter eines Ritters vorzuhalten, ber boch= bergig, ebel, freigebig, von feinen Sitten und tapfer fein muffe, fonbern er legte ibm bie folgenben zwölf Regeln vor: 1) mit frommer Erinnerung an bas Leiben unfere Berrn täglich die Meffe zu hören; 2) für ben tatholischen Glauben kühn bas Leben zu wagen; 3) die heilige Kirche und ihre Diener von ihren Weinden zu befreien; 4) Witmen, Unmundige und Baifen in ihrer Roth zu fcuten; 5) un= gerechte Rriege ju vermeiben; 6) ungerechten Lohn gurfid= jumeifen; 7) jur Rettung jebes Unschuldigen einen Zweitampf zu bestehen; 8) Turniere nur zu besuchen, um fich in ben Baffen zu üben; 9) bem romifchen Raifer ober feinem Bertreter in allem Weltlichen zu gehorchen; 10) bas Reich mit aller Kraft unverlett zu erhalten; 11) bie Leben bes Reichs und bes Raifers in feiner Beife zu veräufern; 12) ohne Tabel vor Gott und Menschen in biefer Welt ju leben. Auf biefe Regeln leiftete Bilhelm ben Schmur und erhielt bann ben Ritterschlag. Der Ceremonie voraus= gegangen war nur eine Deffe, aber noch nichts von weißen Gewändern, von Nachtwachen und Brufungen. All bas war noch ein weiterer Schritt im Beift bes irrenben Rit= terthums.

Ganz ebenso wie hier mit bem Rittergelübbe und seiner Ceremonie verhält es sich mit dem Turnier, welches in den ausstührlichen Beschreibungen Ulrich's von Liechtenstein sich noch ziemlich unausgebildet zeigt, bei dem sogar die Damen noch gar keine Rolle zu spielen haben, als daß allenfalls ein besonders verliebt gestimmter Ritter, wie Ulrich selber einer war, durch seine Thaten den Ruhm seiner Dame zu vermehren trachtet. Erst nach diesem bildete sich der Turnierbrauch so aus, daß er in Berbindung mit den übrigen Gesetzen des Ritterthums zu einer Art Wissenschaft sich gestaltete.

Die beim Rittergelübbe, fo tann man auch barüber im 3meifel fein, ob auch ber veranberte Beift bes Ritterthums in ben Kreuggugen bereits auf einen Ginflug ber Romanbichtung hinweift. Wir meinen bier nicht bas entschiebene Rachlaffen ber religiöfen Begeifterung, beren Teuer febr ber fünftlichen Mittel, ber Ermahnungen und ber Strafen bedurfte, um in neue lobe gefett ju werben, fondern bie Auflösung ber großen Unternehmungen in tleinere und bie Berfetjung bes allgemeinen Rampfgeistes in bie zerftreute Abenteuerluft ber einzelnen. Gelbft bie gut vorbereiteten und mit bebeutenben Mitteln ine Bert gefetten Buge Lubwig's bes Beiligen find nicht frei von einem Anflug irrenber Romantif. Und wenn wir erft Joinville's Bericht lefen, fo lofen fich gar alle Begebenheiten und alle Schlachten in Einzelfämpfe und Abenteuer auf. Es mar Ronig Ludwig nicht möglich, bie Seinen bei ber Fahne gu halten, obwol er fich alle Mube gab, weil bie vereinzelten Unternehmungen, bie gewöhnlich ungludlich abliefen, bie besten Ritter raubten. Go mar vor Damiette (1249) ein Ritter, Gauchier von Autreche, ber fich nicht an bas Berbot bes Ronigs fehrte. 218 er gute Gelegenheit fab, bestieg er wohlgeruftet fein Schlachtroß, erhob fein Panier und rannte gang allein gegen bie Türken. Unglücklicherweise fturzte er

mit feinem Rof und wurde nun von ben ihn umringenben Türfen mit ihren Reulen fo jammerlich gerhauen, baf bie Freunde, bie ju feiner Rettung berbeieilten, ihn taum noch lebend fanden und er balb barauf im Lager feinen Beift aufgab. Glüdlicher ging es bem Grafen von Galisburn, Wilhelm Longafpatha, ber fich bei bemfelben Rreugzuge mit im frangöfifchen Lager befant. Bon einem großen Aben= teuerzuge, ben er ebenfalls wiber bas fonigliche Gebot unternommen und bei bem er einen feindlichen Thurm erobert, viele Gefangene gemacht und gange Raravanen er= beutet hatte, fehrte er mit reichen Schapen belaben wieber in bas Lager gurud. Doch er fant noch auf bemfelben Kreugjug feinen Tob in einer Schlacht, bie nur burch bie unbefonnene Abenteuerluft bes Grafen Robert von Artois, ber ebenfalls mit bem leben bufte, unter fehr ungunftigen Umftanben veranlaft worben mar.

Aehnliche Züge irrenten Abenteuerfinns laffen fich noch in großer Bahl anführen, ja bas gange Rampfen ber Chriften im Drient ift für gewöhnlich barin aufgelöft. Gine fleine Episobe, Die Joinville aus bem Gelbfterlebten ergablt, flingt fogar gang wie einem Roman entnommen. in ber gefährlichen und gang in vereinzelte Rampfe aufge= löften Schlacht, welche Ludwig IX. auf bem Bege nach Rairo am Ranal von Afdmun zu bestehen hatte, bag jeber einzelne Ritter hatte gegen bie lleberzahl fampfen muffen. Da mar auch ber Graf von Soiffons, von langem Fech= ten mube und vom griechischen Teuer hochst schmerzhaft verwundet. Dennoch wollte er nicht vom Rampfe ablaffen und verlor nicht einmal feine gewöhnliche Laune, fonbern wandte fich fchergend an Joinville und fagte: "Geneschall. laffen wir biefes Gefindel toben! Bei ber Belmhaube Got= bes, von biefem Tage werben wir einft in ben Zimmern ter Damen zu ergablen haben."

Wenn biefer Ausspruch wenigstens im Ginne ber irrenben Ritterschaft gehalten ift, fo finden wir bei ben beutschen Rittern in einzelnen Beifpielen ichon gang beutlich bie Radahmung ber Romanbichtung, ja wir finden fogar eine gange Rlaffe fahrenber Ritter, Die man mit ben irrenben vergleichen möchte. Indeß ift bier boch ein wesentlicher Unterichieb. Diefe Fahrenben nämlich nehmen ihre Buge nicht als bie Erfüllung bes Rittergelübbes, fonbern als ein Bewerbe. Es find arme Ritter, Die feinen feften Git, nicht Saus und Sof haben, fonbern nur ein Rof und eine Ruftung, mit beren Gulfe fie fich ihren Lebensunterhalt verschaffen, aber nicht als Solbaten, bie um Golb bienen, fondern als Turnierritter, bie um bie ausgesetten Breife fechten. Gin gludlicher Stecher in ben Schranken mochte fich auf biefe Beife bamale icon erhalten, benn wenn auch bie Breife felbft nicht ausreichten, fo mar es boch im 13. Jahrhundert beim Turnier bie Gitte, bag ber Befiegte bem Sieger mit Rof und Waffen verfallen war und felbst mit feiner Berfon, bis er fich mit einer Summe Belbes erlöfte. Auferbem fielen von feiten ber Fürften und Berren gablreiche Gefchente für bie Fahrenben ab an Roffen und Baffen, Rleibung und Gelb, und gaftliche Aufnahme fant fich auf jeber Burg. Wenn nicht, fo mußte freilich bie Berberge im Wirthshaus gezahlt merben, und wie bas au geschehen pflegt, fo tam es in truben Zeiten auch vor, bag Rog und Ruftung für bie Beche in Pfanbichaft hangen blieben, bis ein gnäbiger Fürst ober irgenbein glüdlicher Bufall bie Lofung ichaffte. Das Leben und Gewerbe biefer fahrenben Ritter ericheint barum feineswegs als ein fo ebles, wofür bas ber irrenben in ber Dichtung jebenfalls galt, und fie laffen fich baber weit eber mit ben fahrenben Gan= gern und Runftlern jufammenftellen, mit benen fie fich an ben Sofen bei Geftlichkeiten in großer Rahl herumbrangten.

Sicherlich ift aber auf die Quelle ber Romandichtung jene Ritterfahrt jurudzuführen, welche ber thuringifche Ritter Balter von Sattelftabt im Jahre 1226 unternahm. Es war bamale ein großes Soffest zu Gifenach gehalten worben und man verlegte baffelbe nach Merfeburg. Run begab fich ber Ritter Walter ju feinem Berrn, bem Landgrafen, und bat fich bie Erlaubnig aus, ihn nach Merfeburg begleiten zu burfen. Mit sich führen wolle er "eine mohlgeschmudte Jungfrau auf einem zeltenben Pferbe; bie folle führen einen wohlbereiteten Sperber mit einem guten Stauber, nach St. = Balpurgentag"; und auf bem Buge, bort beim Bofe in Merfeburg und wieder gurud nach Gifenach wolle er alle Tage brei Tjofte mit brei ehrbaren Mannen befteben, und wer ihn niederstäche, ber folle bie Jungfrau verbienen, ben Belter, ben Sperber und ben Barnifd, in bem er ritte. Aber bie Jungfrau folle fich mit einem gul= benen Ring lofen burfen. Wen er aber nieberftache, ber folle ber Jungfrau fo wie ihm einen Ring geben. Go ge= fcah es benn auch, wie ber Ritter ausbedungen hatte; und er bestand feine Ritterfahrt fo gludlich, bag er, ohne jemals niebergestochen zu fein, mit feiner Jungfrau und vielen golbenen Ringen wieber nach Gifenach gurudfehrte.

Ein anderer deutscher Ritter, der mehrere Abenteuerzüge ungefähr zu derselben Zeit unternahm, macht kein Hehl aus seiner Nachahmung der Dichtungen. Es ist der steirische Minnesinger Ulrich von Liechtenstein, der diese seine Fahrten selbst aussührlich in Reimen erzählt. Auf einer derselben nahm er sogar den Namen des Königs Artus an und forderte jeden Ritter auf, drei Speere auf ihn zu verstechen. Wer dies rühmlich vollführte, ohne ihn einmal zu versehlen, der erhielt von ihm den Namen eines der Helben der Tafelrunde und wurde in seine Genossenschaft aufgenommen.

Seine berühmtefte Fahrt mar biejenige, bie er als Frau Benus in weiblicher Rleibung von Benebig an, als mare er wie Benus bem Deere entstiegen, burch bie öfterreichi= iden Lande bis nach Bohmen unternahm. Die Cache hatte er infoweit geheimnigvoll betrieben, ale niemand mußte ober wiffen follte, wer biefe Benus fei, weshalb er benn and wohlweislich auf ber ganzen Fahrt weber Geficht noch Banbe zeigte. Beimlich fahl er fich ale Bilger, ber nach Rom ginge, von feiner Beimat fort und hielt fich in Benebig ben Winter hindurch bis zum Mai verborgen. Um ben irrenden Rittern noch mehr zu gleichen, hatte er vorber bei feiner ertorenen Dame um bie Erlaubnig ju biefem Buge angehalten und fie natürlich erlangt. Dreifig Tage vor feinem Aufbruch von Benedig fandte er einen Boten mit einem offenen Briefe burch bie Lanbe voraus, burch welche fein Bug ftattfinden follte. Der Brief entbot allen Rittern ber Lombarbei, von Friaul und Karnten, von Steiermart und Defterreich und ju Bobeim Grug und Sulb ber Ronigin Benus, Göttin über bie Minne; bie Ronigin wolle fie lehren, wie fie werther Frauen Bunft verdienen fonnten. Dazu wolle fie burch bie Lanbe fahren bis nach Böheim und ber Ritterschaft pflegen: welcher Ritter gegen fie tomme und einen Speer auf fie verfteche, bem gebe fie jur Belohnung einen golbenen Fingerring, ben folle er ber Frau fenden, die ihm die liebste fei; wenn aber die Frau Benus einen Ritter nieberfteche, fo folle fich berfelbe an vier Enben in bie Welt neigen, einem Weibe gu Ehren; wer hingegen fie nieberfteche, folle alle Roffe haben, bie fie mit fich führe. Weiter bestimmte biefes Programm alle Orte, welche fie berühren, und bie Tage, an welchen fie bort eintreffen werbe, und verfündete ichließlich ein großes Turnier zu Renenburg, acht Tage nach bem Enbe biefer Fabrt.

Daß biefer romantische Sinn bes Liechtensteiners bamals feine vereinzelte Erfcheinung in ber Ritterschaft jener Begenben mar, feben wir aus ber Bereitwilligfeit und Frohlichkeit, mit welcher ber Abel von allen Seiten an bie bezeichneten Derter berbeieilt und auf ben Scherz eingeht. "Bo biefer Brief in bie Lande fam", fagt Ulrich, "waren bie Ritter frohlich: benn bie beutschen Lanbe ftunden fo, baß niemand ehrenreich mar, ber nicht ritterlich fuhr und burch Frauen hochgemuth wurde." In folder Zahl tamen fie berbei, bag bie Frau Benus einmal an einem Tage 43 Speere zu verstechen hatte, eine Anftrengung, die für ihre mannliche Kraft ein fehr gunftiges Zeugniß ablegt; fie murbe auch nicht ein einziges mal auf ber ganzen Fahrt vom Pferbe gestochen ober verfehlte nur mit ber Lange ihres Gegners. Als bie Fahrt zu Enbe mar, fagte ein ebler Ritter: "Gott weiß, mir ward nie eine fo ritterliche Fahrt bekannt, fie hat mit Recht hohe Ehre bavon gewonnen." Und andere äußer= ten fich, wer fie nicht preife, ber muffe immer unselig fein; was fie gethan habe, muffe man immerbar, auch in funf= tigen Beiten, rühmen.

Noch andere Sitten und Züge begegnen uns in ben Erlebnissen besselben Dichters, welche ber irrenden Ritterschaft angehören, so z. B. wenn er sich während eines großen Turniersestes plötlich entfernt und verkleibet als ein ganz fremder, allen unbekannter Ritter wieder auf dem Plan eintrifft, oder wenn er sich bei ebenfolcher Gelegenheit mit seinem Bruder und andern Rittern in einen Hohlmeg legt und den Paß gegen jedermann vertheidigt. Aber alles das ist doch nur ein fünstliches Gewand, welches der Ritter Scherzes halber anzulegen beliebt, ohne darum ein irrender Ritter zu werden oder ernsthaft von seinem Geist erfüllt zu sein.

Diefer Beift tonnte bamale noch um fo weniger festen

Suß faffen, ale bie zweite Balfte bee 13. Jahrhunderte einen tiefen Berfall bes Ritterthums zu erkennen gibt, und gang befondere in Deutschland, ein gangliches Berfiegen bes geiftigen Gehalts, ein Berfinten in Materialismus, Robeit, Rauffucht, ein Berichwinden bes Frauendienftes, ber Boefie und ber Bilbung. Die Ritter verloren felbft ben Genug an ben Dichtungen und überließen fie ber bürgerlichen Belt. Daber fich benn auch bamale eine mertwürdige Erfcheinung in norbbeutschen Städten zeigt, wie in Magbeburg, Braunidweig, Sannover, Silbesheim, burgerliche Turniere namlich, zu benen bie Tafelrunde ein allegorisches Gewand her= leiben mußte, ungefahr wie es bei Ulrich von Liechtenftein gewesen war. In Magdeburg ordnete im Jahre 1266 ein ? 1286 Dichter Brun von Schonebede ein foldes Festurnier an, welches man Graal ober Roland, auch Schilbbaum ober bie Tafelrunde bieß, und zu welchem bie Raufmannichaft naber und ferner Stabte eingelaben wurde. Der Graal ober Shilbbaum war nämlich ein hoher Baum, an welchem bie Shilbe aller berer bingen, welche an bem Turnier theil= nahmen. Dabei maren Belte aufgerichtet und Schranken gefchlagen, und wer fich am beften im Rampfe bielt, gewann bie Frau Feie; bas pflegte in Silbesheim eine aufge= putte Buppe zu fein, in Magbeburg aber mar es bamals eine lodere Dirne, welche ber Gieger, um fie von ihrem Stande zu befreien, mit Beirathegut ausstaftete. Aehnliche Turniere haben fich lange in ben Städten erhalten.

III.

In Deutschland fant, wie oben angebeutet worben, bas Ritterthum moralisch, politisch und social in ber zweiten Balfte bes 13. Jahrhunderts fo tief, bag es ber burgerlichen Welt ein Spott murbe; felbst Frauen verhöhnten bie

Minne und die Ritterschaft, benn auch sie hatten eine ganz andere Lebensansicht bekommen. Die alten Erzählungen von Ritterthaten und Abenteuern hießen nun Lügen und Thorbeiten und die Dichter wendeten sich von ihnen ab und lieber zu den frommen Legenden und der lehrhaften Moral. Nur das Bolk erzählte sie sich noch, ohne daran zu glauben, als einen unterhaltenden, halb burlesken Stoff, oder künstelnde Dichter benutzten sie als das Skelet ihrer verschrobenen und dunkeln mystischen Allegorien. In dem einen wie in dem andern Fall waren diese Dichtungen von dem Leben und der Wirklickeit gänzlich losgelöst.

Nicht so war es in Frankreich. Wenn sich auch seit bem Tode des heiligen Ludwig, der einen gewissen Schwung aufrecht erhalten und durch seine Kreuzzüge genährt hatte, ein Erschlaffen des ritterlichen Geistes nicht verkennen läßt, so war er doch sern von einem so außerordentlichen Verfall wie in Deutschland, und die Erhebung, welche im 14. Jahrhundert mit ihm vorging, traf ihn fast auf dem Niveau und brauchte ihn nicht aus so tiesem Abgrunde beraufzuholen.

Diese zweite Erhebung, die in mindestens gleichem Grade auch England ergriff und, wie wir später sehen werben, auch in Deutschland nicht ohne bedeutende Wirkung blieb, ift wiederum mit der Dichtung auf das engste verknüpft, und wiederum, und mehr noch als früher sind es die irrenben Ritter, welche die zugespitten Thpen dieser neubelebten Gesellschaft bilden und denen alles, was nach idealen Güetern, nach Ruhm und Ehren trachtet, nachstrebt.

Die romantischen Dichtungen ber alten Sagenkreise hatten sich auch in Frankreich in die Breite verloren und gewissermaßen ausgenut. Die Handlungen und Begebenheiten waren alle bekannt und standen sest wie historische Facta, die Charaktere waren ebenfalls ausgeprägt und festgeschlossen, und so war dieser alte Stoff nicht mehr schmiegsam genug, um sich noch nach der neuen Richtung umändern zu lassen. Gawan z. B. war zwar ein verliebter und galanter Held, aber in seiner Weise, und die schönblumigen, wohlgedrechselten Redenkarten und die künstlichen Manieren dieser neuen Periode würden ihm doch schlecht zu Gesicht gestanden sein. Was aus dem alten welschen "Mabinogion" zu machen gewesen war, das hatte bereits die erste Umwandelung in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts geleistet, und auch sie schon hatte die Charaktere im wesentlichen stehen lassen müssen.

Darum entstand nun, aus bem Beburfnig bervorge= gangen, eine gang neue Art von Romanen, welche fich zwar verwandtichaftlich an bie Artusfippichaft anlehnte, aber boch frei in alle übrigen Sagenfreife hinausgriff, willfürlich ausmablte und verband, und bagu mefentlich neu erfand. Schon biefe Rlaffe von Romanen brangte bie ganze Tafelrunde in ben hintergrund; fie felbft aber wurde wieber überflügelt von ben gang frei erfundenen fpanischen Romanen, bie mit "Amabis von Gallia", ber urfpunglich einen portugiefifchen Berfaffer hatte, ihren Anfang nahmen, fich alsbald burch alle driftlich = ritterlichen Lanber in Ueberfetungen und Radbildungen verbreiteten und noch am Ausgang bes 16. Jahr= hunderts fo lebhaft im Schwunge maren, daß fie gegen fich ben "Don Quirote" hervorriefen. Die erften biefer bei= ben Richtungen, an ihrer Spite ber umfangreiche "Berceforeft", bullte ihre gehäuften Sammlungen von Abenteuern wol noch in einen muftifch allegorifden Dunft, womit fie bas Ritterthum, wie fie es barftellte, immermehr vom Boben ber Wirklichkeit loslöfte und zu einem Nebelgebilbe geftaltete, bas nicht mehr auf ber'Erbe wurzelte. In bicfem Sinne und in biefer Auffaffung gab ber "Berceforeft" ge= wiffermaffen ben Cober bes Ritterthums, indem in ihm ergahlt wird, wie ber Konig Perceforest alle Institutionen biefes Stanbes grundet, bie babei zugleich eine ausführliche Schilberung finben. Go murbe biefer Roman fcon ber frangösischen Ritterschaft ber in Rebe stehenden Beriode eine Art Autorität und Mufterbuch in ritterlichen Dingen, wie er ber frühern Geschichtschreibung bie Sauptquelle gur Rennt= nif ritterlicher Buftanbe gemefen ift. Bas bie andere Art, bie Amadisromane, betrifft, fo fummerten fie fich nicht viel um ben muftischen und allegorischen Schwindel, bafür aber trieben fie bie eigentlichen Rittertugenben, bas Ehrgefühl, bie Tapferfeit und Abenteuerluft, Die Balanterie, Die Treue, bie Dienstwilligkeit und bie Großmuthigkeit bis auf bie alleräußerfte Spite, und fie vor allen find es auch, welche bie gespreigten Complimente, bie blumigen, zierlich gebrechfelten Phrasen, bie ceremoniose Soflichkeit, turz, biese gange affectirte Befellichaftsmanier in Bang gebracht haben.

In biefer Dichtung murbe ber irrende Ritter ein Mus= bund aller Tugenben, ein wirkliches Ibeal, aber ein Ibeal schon fo biefer irbischen Welt, wie eben bie Dinge auf Erben geben, entruct, bag, wer ihm nachftrebte, in einer ruhig verständigen Zeit für verschroben, und wer es erreichte, für einen volltommenen Rarren gelten mußte. Das mar bas Schidfal, welches ben ebelften und hochberzigften aller Ritter, ben Gohn ber Mancha, traf, weil er mehr benn zweihundert Jahre zu fpat in einer nüchtern geworbenen Beit auf Abenteuer im Stil ber Romane auszog, in einer Zeit, wo ihm die Brofa auf Schritt und Tritt faustbid entgegentrat und ihm ben Widerspruch zeigte, ohne bag er ihn zu sehen vermochte. Es war eigentlich ber einzige schwache Bunkt in feiner Bernunft, aber leiber ber Carbinalpunkt, ber ben gangen geiftig ibealen Menfchen aus bem Gleife brachte. Zwei Jahrhunderte früher hatten bie englischen und frangofischen Ritter, wie wir feben werben. Donquiroterien genug gemacht, und sie hatten hohen Ruhm bavongetragen. Das aber war nur möglich gewesen, weil ber Beist nicht blos in ihnen ober in einzelnen, sondern überhampt in der Zeit lebendig gewesen war.

Die Romanbichtung verlangte eigentlich von jebem Ritter, bag er ein irrenber mare; er mar bes Stanbes nur wurdig, wenn er auf Thaten und Abenteuer auszog. Seine Tapferfeit follte von folder Urt fein, bag auch gar nichts in ber Welt fie irgent zu erfcuttern vermochte, fein Ruf, feine Ehre follten blant fein wie fein Schild und auch ber peinlichsten Scrupelfucht nicht ben fleinsten Fleden ober band entbeden laffen; feinem gegebenen Worte follte er tren fein bis in ben Tob und mit berfelben unwandelbaren Festigfeit ein Stlave feiner Bflichten, feines Rittergelubbes fein; jum Dienft ber Schwachen, ber Baifen, ber Unmunbigen, ber Frauen in jebem Augenblid ftets bereit, follte er alle Ungerechtigkeiten bestrafen und ins Gleiche bringen; feinen Feinden gegenüber follte er unter Umftanben bie ebelfte Großmuth zeigen, ben Frauen aber bie bochfte Chr= furcht widmen, und nicht einmal bulben, bag von einer Dame in feiner Begenwart Schlechtes gerebet werbe.

Alles das war eigentlich nur dazu angethan, den Ritter zu erheben, zu reinigen, einen vollkommenen Menschen aus ihm zu machen. Unglücklicherweise wurden aber diese vortrefflichen Grundsätze so überspannt und ihre Anwendung dabei in so eigenthümlichen Formen verlangt, daß sie in der Praxis, wenn nicht gerade in das Gegentheil umschlugen, so doch sich höchst absurd bewiesen und hart an die Thorsheit streiften. Dazu kam denn noch, daß die eigentliche sittliche Grundlage, auf welcher diese Gesellschaft, im Leben wie in der Dichtung, ruhte, keineswegs eine tadelssreie, vielmehr eine sehr verderbte war, wodurch sich nur um so mehr das Gold als Flitter, der Glanz als Schein erwies.

Da nun biefe ibealen, aber abfurben Typen im 14. 3ahr= hundert die Borbilder bes Abels murben, ba man ihnen nicht blos in ihren vortrefflichen Grundfagen nachftrebte, fonbern auch alle ihre eigenthumlichen Formen und Gelt= famteiten nachahmte, fo tonnte bie Ritterfchaft biefer Beriobe nicht verfehlen, ebenfalls beibe Seiten zu zeigen. Reben unermüblicher Abenteuerluft hat fie bie glanzenbften Beispiele von Rubnbeit und Tapferteit geliefert, von Treue, Ehrenhaftigfeit, Grofmuth, Aufopferung, aber oft in ben abgeschmadtesten Formen, die mit benen ber Romane wett= Sie hat felbft mirtliche irrende Ritter gefeben, welche zwar nicht bie Welt von Ungeheuern befreien wollten, in allem andern aber ihre poetischen Orginale treu copirten. Um biefer beiben Seiten willen thut man unrecht, biefe Beriobe für bie Blütezeit bes Ritterthums zu halten, wie wol geschehen ift, benn sie ift in ihrem Meugern nur eine Copie, und zwar eine Copie, bie falfden Borbilbern folgt und von ber Caricatur nicht fern ift.

Mannichfache äußere Umftande waren es, welche in ber Ritterschaft bes 14. Jahrhunderts ein Feuer anfachten, wie es nöthig war, um ben Ginn auf bie boben Ibeale ber Romane zu richten. Dhne Zweifel wirften bierzu am mach= tigsten bie englisch = frangofischen Rriege, welche bei ihrer langen Dauer und bem Breis, ber auf bem Spiele ftanb, ben Wetteifer beiber Nationen auf bie hochfte Spite trieben, alle ihre Rrafte mach riefen ju bem großen Ringfampfe, ber bann auch andere Nationen, Die Schotten, Die Nieberlander, bie Spanier, mit ergriff und gange Scharen beutscher Ritter mit auf bie frangösischen, spanischen und vlämischen Schlachtfelber führte. Schon ber Beginn biefer großen Reihenfolge von Begebenheiten, die Flucht ber Gulfe fuchenden Königin Ifabella von England nach Frankreich und von ba nach ben Nieberlanden, bann bie Fahrt bes Grafen Johann von hennegan nach England zu ihrer

Biedereinsetzung und zur Entthronung Eduard's II., und der außerordentliche Erfolg dieser Unternehmung, und endlich die Belohnung der kühnen henneganischen Ritterschar (1324—26), schon das klingt wie aus einem Roman entlehnt, wie die Erzählung von dem Unternehmen eines irrenden Ritters zur Restitution einer vertriebenen Königin. Und noch über hundert Jahre später steht an dem Schluß dieser langen Periode die Geschichte des Mädchens von Orleans, eine Geschichte, die an Bunderbarem selbst die kühnsten Bunder der Romanphantasie zu überbieten scheint. Und welche Thaten liegen dazwischen! Selbst den Erzähler, den Hauptchronisten Froissart, der das Meiste von ihnen berichtet, saßt der romanhafte Geist, der von diesen Kriegen ausströmt.

Aber biefe Rriege waren es nicht allein. Dhne auf bie Urfachen einzugeben, wollen wir nur bie Thatfache anführen, baf in biefer Beriode bie abenblandifche Chriftenbeit in fcmarmenber Bewegung ift. Es ift ein Zeitalter weiter und wunderfebender Reifen, wie bes Marco Bolo und Manbeville, welches endlich zu ben großen Entbedungen bes Seewegs nach Indien und ber Reuen Welt führt, Refultaten, an benen ber romantische Abentenerfinn ebenfo viel Antheil bat als die Wiffenschaft. Die Ballfahrten nach bem Beiligen Grabe leben gabllos wieber auf, Rrengguge werben angeregt und felbft Ronige nehmen bas Rreug, wenn bie Fahrt auch nicht zur Ausführung tommt. Als ber Ronig von Eppern, für bas Rreuz werbend, auch London befucht, fagt ihm Ronig Chuard, er felbft fei zu alt zum Buge, aber er zweifle nicht, bag wenn es bagu fame, viele von feinen Rittern baran theilnehmen würden. Er glaube es wohl, erwiderte ber von Chpern, "benn die Ritter und Anappen biefes Lanbes reifen gern".

Als eine Art Krenzzug fann man bie Fahrt ber fran-

von Nevers, nachherigen Bergogs Johann von Burgund, nach Ungarn betrachten, um Ronig Sigmund gegen bie Türken beizusteben; wenigstens war es ihr abenteuerlicher Blan, nach Bezwingung ber Türken Konftantinopel aufzusuchen und weiter burch Affen gu gieben, um bas Beilige Grab zu befreien. Rachbem ihre unbefonnene Tapferfeit fie in ber ungludlichen Schlacht bei Ritopolis um biefe Aussichten gebracht hatte und fie in die Gefangenschaft bes Sultane gerathen waren, lauten ihre weitern Erlebniffe. wie fie von Froiffart ergablt werben, gang im Stil eines Romans. In ber harten Gefangenschaft trofteten fich bie wenigen Berren, die übrig geblieben waren, bamit, bag man eben bie Waffenehre und ben Ruhm biefer Welt nicht an= bers baben fonne als mit harten Müben und Abenteuern. Wie fie endlich erlöft find und fich burch bas Mittellanbifche Meer nach Benedig auf ben Beimmeg begeben, werben fie gerade wie irrende Ritter, bie in Musübung ihrer Bflichten gegen bie Damen und Schwachen gu Schaben getommen find, von einer hoben Dame aufgenommen, welche am Sofe ju Konftantinopel gelebt hatte und ber abendlan= bifchen Brauche tundig mar: fie werben bewirthet und gepflegt, vollftanbig mit neuer Rleibung verfeben, mit Leinenmafche und Damaftfleibern, ein jeber nach feinem Rang, und mit allem Rothigen ausgerüftet. Wenn wir bann lefen, wie fie in Cephalonia von ben Frauen und Fraulein mit bochften Freuden empfangen und mit allerei Bergnugungen unterhalten werben, wie auf biefer Infel bie Damen bie regierenben Berrinnen find und mit Feen und Mymphen verkehren, fo glauben wir nicht Befchichte vom Enbe bes 14. Jahrhunderts zu lefen, fondern bie Fahrten und Aben= teuer bes Bergoge Ernft.

Die Rreuzzüge nach bem Gelobten Lande maren ficherlich jur Ausführung gekommen, wenn fie nicht in ben Breußen=

fahrten einen Ableiter gefunden hatten. Ginzelne Ritter jogen babin aus allen driftlichen ganbern bes Abenblandes bis von Bortugal ber, und gange Scharen, fo oft und fo jablreich, daß bie Kriegsfahrten bes 12. Jahrhunderts nur in anderer Richtung wieber aufgelebt fcbienen; auch fonnten fie ebenfo wenig fich eines andern Erfolge rubmen als bie Befriedigung ber Abenteuerluft. Der Git bes Grofmeifters bes Deutschen Orbens in Marienburg bilbete ben glangenbften Sof; fein anderer fonnte fich ruhmen, in bem gleichen Grabe Die Ritterschaft ber gangen Chriftenheit bei fich ju feben. Ebenfo faben bie Rriege gegen bie Turfen, gegen bie Ruffen und bie Bölterschaften an ber untern Donau, wie nicht weniger bie norbischen Rriege und bie nie enbenben Fehben in Italien, Spanien und bie Saragenenfampfe nicht zu vergeffen, ftete eine gute Bahl frember Ritter, bie nichts anderes babin trieb ale bie Reife = und Abenteuerluft.

Reisen, das heißt, ein paar Jahre herumwandern und sich in Waffenthaten versuchen, galt für den jungen Abelichen nöthig zur Bollendung; er sollte sich dabei Kriegserfahrung sammeln und sich zugleich in guter Lebensart ausbilden. Die Gewohnheit hatte daraus eine Borschrift gemacht; wer ihr nicht folgte, mußte auf Ruhm und Ehre verzichten. Alle berühmten französischen Delben dieser Zeit, Boucicaut, Saintré, Couch u. s. w., haben sich in der Jugend den Ruhm verdient, "viel gereist zu sein und viel Welt gesehen zu haben". Weistens holten sie sich auch in der Fremde den Ritterschlag.

Außer biefer jungen Ritterschaft, die sich aus Thatenluft, um Ruhm und Bildung auf Reisen befand, gab es noch eine andere Klasse von Kriegsabenteuerern, die umherzog, weil sie kein anderes Geschäft, keinen andern Erwerb hatte. Es waren meist jüngere Söhne ärmerer Ebelleute, denen nichts anheimgefallen war als höchstens Roß und Rüftung, und die nun ihr Glück und ihre Existenz einzig auf ihr Schwert, den "Brotgewinner", gründeten. Sie hatten keine andere Aussicht, als entweder sich einem höhern und reichern Herrn anzuschließen und ihm bleibend um Lohn und Unterhalt zu dienen, oder auf eigene Faust ihr Glück zu suchen. Wie wir schon in Deutschland solche Turniersahrer haben kennen kernen, so existirten sie auch zahlreich in Frankreich und England. Manchen von ihnen ging es gut, wie die solgende Schilderung eines solchen ehevalier errant zeigt, die der Roman nur nach dem Leben copirt hat. Es ist Herr Godwin, wie es heißt, ein Mann von hoher Gestalt und starken Gliedern und wohl beritten:

Richt Schloß noch haus noch Felber nannt' er fein, Rur mit bem Schwert holt er bie Ernt' sich ein. So ritt er jest, nur Gelb und Gut im Sinn, Mit frohem herzen zum Turniere hin, Denn Feigheit schien ihm todeswürdig gar, Und wie sein Geist so auch die Haltung war, Und aus bem Antlitz sprach die Seele klar. Er hatte, wie sein schwuder Zug es lehrt, Biel reiches Gut verdient mit seinem Schwert; Die Knappen hatten Reider, schön gemacht, Und gute Pferd' und Zelte für die Nacht.

Wohl die geringere Zahl war das, welche es so weit brachten, sich wohlberittene, reichgekleidete Knappen zu halten; benn die Leichtfertigkeit, die mit solchem Leben versbunden zu sein pflegt, ließ das Gewonnene rasch wieder zerrinnen, und es ging diesen Abenteuerern wie dem Ritzer Kurt:

Wiberfacher, Beiber, Schulben, Ach, fein Ritter wird fie 108.

Eine schlimme Zeit tam für sie, als im 13. Jahrhundert bie Turnierlust fant und zugleich von ber Geistlichkeit mit

bem Bann gegen die Turnierbesucher gebroht murbe und allen benen, die im Turnier blieben, bas Begräbniß an geweihter Stätte verweigert war. Gleichzeitig hörten auch eine Beile die großen Kriege auf. Die unangenehmen Folgen dieser Zustände werben uns in einem französischen Fabliau geschilbert:

> Bort ibr Leut', wie ich ergabl', Bie es folug bem Ritter febl. Garten batt' er nicht noch Alur. Lebte brum bom Rriege nur. Bobl ju Rog fonnt' er fiolgiren, Rübn im Djoft bie Lange führen, Bobl wußt' er ben Brauch im Streit. Doch nun fam bie Friebenszeit: Alle Rebbe rubt' umber. Die Trompete icallt' nicht mebr. Schilb und Schwert bing an ber Banb, All Turnieren mar gebannt. Sein Ermerb mar nun babin. Denn er batt' nicht Bermelin, Und in Bfand batt' gute Raft Rod und Mantel von Damaft, Reiche Wehr und ftartes Rof. Beib' in Speif' und Trant gerfloft.

Aufs neue kamen gute Zeiten für sie im 14. Jahrhundert mit dem Ausbruch der englisch-französischen Kriege, aber sie wurden nun aus Turniersahrern Kriegesöldlinge, die zwar jedem Herrn dienten, ausgenommen gegen ihren Lehnsherrn, aber nur für Geld. Unter dem Namen der Gensdarmencompagnien bildeten sie den Hauptbestandtheil der Heere in diesen Kriegen, woraus man auf ihre große Zahl schließen mag. Was den Sold betrifft, so waren sie allerdings sehr fern von dem Muster jener irrenden Ritter, denen Don Quirote nachstrebte, denn von diesen steht nirgends etwas in Anbetreff des Geldes geschrieben, sodaß wir ben ebeln Manchaner stets in Berlegenheit sehen, wenn in Wirthshäusern Zahlung von ihm verlangt wird. Die Gensdarmen hielten streng auf pünktliche Zahlung und meuterten, wenn sie ausblieb, benn "Gold und Silber", sagt Froissart, "ist das Metall, womit man die Liebe der Ebelleute und der armen Söldlinge sich erwirdt". Wenn man mit ihnen zu verhandeln hatte, so wählten sie gewöhnlich als ihre Bertreter einen Engländer, einen Gasconier-und einen Deutschen, denn diese drei Nationen stellten das größte Contingent; auch Niederländer waren viele darunter.

Wenn bie Ritterschaft überhaupt, und nicht blos bie abenteuernbe, fich in biefem Ginen Bunft fehr fern von ihren Borbilbern aus ber Dichtung zeigt, fo wußte fie nach anbern Seiten bin ben Beift bee irrenben Ritterthums febr wohl zu treffen. Wie allgemein fie von biefem Beifte angestedt war, fann man unter anberm baran erfennen, bag felbft in bas gewöhnliche Gelübbe, wie es jeder Ritter bei Erlangung feiner Burbe abzulegen hatte, wenn anbere bie Ceremonie vollständig vor fich ging, baß felbft bierin Beftimmungen aufgenommen waren, bie völlig bem Roman entlehnt ju fein icheinen. Go lautet nach ben Angaben im "Théâtre d'honneur et de chevalerie" bie 15. Bestimmung: "Wenn ein Gelübbe ober Berfprechen geleiftet worben ift, irgenbein Unternehmen ober wichtiges Abenteuer gu befteben, fo foll ber Ritter niemals bie Waffen ablegen außer bei nächtlicher Rube." Ferner bie folgenbe: "Bei Berfolgung eines Unternehmens ober Abenteuers foll er niemals bie bofen und gefährlichen Baffe vermeiben, auch fich nie vom geraben Wege abwenben, aus Furcht ftarten Rittern zu begegnen, ober Ungeheuern, wilben Thieren ober anbern Sinberniffen, welche bie Rraft und ben Muth eines einzigen Mannes überwinden tonnten." Ueber biefe Belübde und Unternehmungen, bie an fich ichon Nachahmungen ber Romanfitten sind, heißt es weiter, daß wenn ein solches Unternehmen einmal beschlossen, der Ritter Jahr und Tag daran-wenden müffe, und wenn ein Gelübbe gethan, irgendeine Ehre zu erlangen, er sich nicht eher zurückziehen dürfe, als bis dieselbe oder eine entsprechende Entschädigung wirklich erreicht wäre. Bon demselben Ursprung ist auch die 19. Bestimmung, anderer zu geschweigen, welche sagt, daß, wenn der Ritter verpslichtet, eine Frau oder Jungfrau zu sühren, er ihr dienen, sie vor jeder Beleidung schützen und aus jeder Gesahr erretten solle oder eher das Leben lassen.

Wie bas Gelübbe, fo anderte fich auch bie Ceremonie bes Ritterfclags im Geift ber Romane. Es mußte nun nicht blos die Ablegung ber Beichte, fonbern auch ein ftrenges Faften und ein Bab voraufgeben; ber Anappe mußte bie Racht vorher in einer Rirche ober Rapelle machend und in Bebetsübungen verbringen und weiße Rleibung babei tragen. Bei Erlangung gewiffer Orben, 3. B. bes englifchen Bathorbens, mar bas gange Ceremoniel mit ber peinlichsten und fleinlichsten Genauigfeit ausgefonnen und burchgeführt, wie es ber mußige Ropf eines Romanbichtere nicht minutibfer hatte erbenten fonnen. Erft jest auch erhalten bie Damen ihre Rolle beim Ritterfclag, bavon ber frühern Zeit nichts befannt gemefen mar: jest legen fie bem neuen Ritter bie Sporen an, reichen ihm bie Baffenftude und gurten ihm bas Schwert um; boch muffen wir hinzufugen, baf bies niemals allgemeine Sitte geworben ift.

Ueberhaupt war mit der Stellung der Damen eine große Beränderung vor sich gegangen. Man kann gewiß nicht sagen, daß in der frühern Zeit, die wir die Blütezeit des Ritterthums nennen, die Bedeutung der Frau für den Ritter eine geringere war; im Gegentheil, ihre Macht über das Herz, das Gemüth und die Phantasie war eine viel innigere, viel tiefere gewesen. Dafür war nun die äußere,

ceremoniesse Ehre, die ihr erwiesen wurde, eine ungleich größere. Was in dieser Beziehung früher noch im Keime gelegen, war jest zur vollen, künstlich getriebenen Blüte gekommen. Aber Herz und Gemüth hatten wenig dabei zu sagen, und noch weniger hatte die allgemeine Moral gewonnen. In diesem letztern Bunkte kännten wir ebensowol unzählige Thatsachen wie die bestimmten Klagen der Zeitzenossen sprechen lassen, wenn gerade darin die Zustände des spätern Mittelalters nicht bereits allbekannt wären.

Un ber außern Schwarmerei und Berehrung für tie Damen ließen es bie Ritter biefer Beriobe nicht fehlen. Es bedurfte ein jeber nothwendig einer Dame, welcher er feine Thaten wibmete, beren Bilb ober Zeichen ihn auf allen Rugen, in alle Schlachten begleitete. Dhne fie mar er ,, ein Schiff ohne Steuer, ein Roft ohne Bugel, ein Schwert ohne Beft". Gie inspirirte ihn zu Thaten, flofite ihm ben Enthusiasmus ein, ftartte ibn im Rampf burch ibre Mugen ober burch ihre Erinnerung. Wenn fie abwefent mar, rief er fie um Bulfe an in ber fcmerften Roth, und wenn er gefiegt hatte, bantte er ihr für ihren Beiftanb. Mitten aus ber Gefahr, wo er bie glanzenbften Beweife feiner Tapferfeit ablegte, rief er bann wol aus: "Mb, wenn meine Dame mich fabe!" Beim Turnier war fie nicht blos mit ben Augen gegenwärtig, fonbern fie rief ibm ermunternbe Borte ober marf ihm Zeichen ihrer Gunft mitten im Gefechte gu. Gein Gieg war ja auch ber ihre, benn er führte bie Lange und bas Schwert zu ihrer Ehre, im allgemeinen fowol, wie er am Schluf bes Turniers noch eine besondere Damenlanze zu brechen pflegte. Er trug ihre Farbe und ihre Devise. Auch gange Turniere wurden gur Ehre einer einzigen Dame abgehalten, wie g. B. Ronig Ebuard III. im Jahre 1342 ju Ehren ber tapfern und ichonen Grafin von Salisbury bas große Weltturnier ju Lonbon veranstaltete, zu welchem Einladungen an die Nitterschaft aller Länder hinausgesendet worden waren. Einzelne Ritter zogen auch wirklich den irrenden gleich umher, um gegen jedermann die vorzügliche Schönheit ihrer Dame zu vertheidigen, oder sie stritten miteinander darum, wer der verliedteste sei. Beispiele von geschichtlichen Abenteuern dieser und ähnlicher Art werden wir noch kennen lernen.

Bie aber bie Chre, fo mußte ber Ritter auch allen Damen überhaupt ben Schutz angebeiben laffen, zu bem ihn fein Gelübbe verpflichtete, wo fie beffen bedurften, fei es, daß fie in ihrer Ehre, in ihrem Eigenthum ober fonftwie getrantt und bebroht waren. Wir haben ichon oben Gelegenheit gehabt, von bem gludlichen Rriegszug bes Grafen Johann von hennegan nach England Ermähnung zu thun, welchen Bug er nur mit 300 Rittern aus feinem anbern Grunde unternahm, als ber flüchtigen Königin Ifabella mit ihrem jungen Sohne Eduard III. wieder zu ihrem Rechte ju verhelfen. Berührt von ter Erzählung ihrer Leiben, hatte er ihr unter Thranen geantwortet: "Gewiß, Dame, betrachtet mich als Guern Ritter, ber für Guch fterben wird, wenn alle Welt End verläßt! Mit Gulfe Gottes und Guerer Freunde werbe ich Guch und Euern Sohn nach England jurudführen und Euch und ihn in Guere Burben wieber einsetzen." Bergog Philipp von Burgund wollte felbft fir bie Rechte feiner Tante, ber Frau Ratharine von Chevoix, perfonlich in ben Schranten fechten. Boucicaut, ber frangofifche Belb, grunbete mit 13 anbern Rittern jum Schut bebrängter Frauen einen besonbern Orben, ben "Orben von ber weißen Dame mit bem grunen Schilbe", benn er hatte mit großem Disfallen öfter bemerkt, bag bie Ritterfchaft in folden Fällen nicht von felbft zu ben Baffen gegriffen hatte, fonbern bie Damen fich erft an bie Stufen bes Throns mit ihren Rlagen hatten wenden muffen.

218 Beiden trug ein jeber von ihnen auf bem Urme einen golbenen Schilb mit grunem Schmelzwert und inwendig mit bem Bilbe einer weifen Dame, wobei ju bemerten, bag Grun bie Farbe ber irrenben Ritter mar, um anzubeuten, baf fie bie Beit ihrer Rahrten hindurch nur Boffenbe feien. Gelbst bie nationale Reinbichaft feben wir ichweigen, mo es ben Schut ber Frauen gilt. Go trug ber englische Felb= berr Captal be Buche fein Bebenfen, fich mit bem Grafen Foir und andern frangofischen Rittern zu vereinigen, um bie ebelften Damen Frankreichs zu befreien, bie Bergogin pon ber Normandie, bie Bergogin von Orleans und 300 andere Damen, welche mit bem Bergog von Orleans von ber aufftanbischen Bauernschaft ber Jacquerie in Meaur belagert wurden und mit bem grauenvollsten Schidfal bebrobt waren. Obwol es im gangen nur 60 Ritter waren. gewannen fie boch über bie großen, aber wilben Saufen ben vollständigften Gieg.

Solche Bereitwilligkeit und Ergebenheit im Frauendienst, biese Wissenschaft der Galanterie — denn es war in der That ein System daraus gemacht — lernte der Nitter schon als Knabe vermöge seiner Erziehung. Wie früher, so hatte er auch jetzt seine Knabenzeit, die daß er sähig wurde Wassen, und er gewöhnte sich nicht blos dabei, die höchste und rücksichtsvollste Verehrung gegen ihre Person zur Schau zu tragen, sondern er wurde auch ausdrücklich von seiner Herrin in dieser Wissenschaft unterrichtet und von ihr zu künstigen Thaten und zum ruhmvollen Streben im Dienst der Liebe ermuntert. Das Verhältniß liegt klar in dem, was von dem jungen Saintre, der später ein berühmter Ritter dieser Periode wurde, und der Dame des belles Cousines erzählt wird.

Die Dame hatte ein Auge auf ben jungen vielver-

fprechenden Bagen geworfen und fragte ihn einst nach bem Ramen ber von ihm geliebten Dame. In feiner Unichulb nennt er Mutter und Schwester, und als bie Dame ermibert, fie habe nicht nach biefer pflichtschuldigen Liebe gefragt, sonbern nach jener par amours, so gesteht er, baß er teine folche habe. Darüber muß er bittere Borwurfe boren, er fei ein falfcher Cbelmann, ein Berrather an ben Gefeben bes Ritterthums, ein feiger Bage, ber ju gesteben mage, bag er feine Dame habe u. f. w. In feiner Berlegenheit nennt er endlich ben Ramen eines zehnjährigen Matchens, mas mit Lachen aufgenommen wirb. Welchen Bortheil, welche Bulfe, welche Ehre, welchen guten Rath, um im Rang ber Ritterfchaft aufzufteigen, tonne er benn von einer folden Wahl erwarten? Er folle fich eine Dame von hohem und ebelm Blut erwählen, bie gefchidt fei, ihm nach feinem Beburfniß zu rathen und zu helfen, und ihr folle er fo treu und lopal bienen, bag fie feine Zuneigung anerkennen muffe. Seinem Zweifel, baf fich eine Dame von biefer Befchaffenheit finden werbe, bie Dienfte feinergeringen Berfon anzunehmen, begegnet fie bamit : "Geib Ihr nicht ebel geboren? Geib Ihr nicht ein iconer und trefflider Jüngling? Sabt Ihr nicht Augen, fie anzusehen, Ohren, fie zu hören, eine Bunge, Guere Sache vor ihr gu führen, Banbe, fie zu bedienen, Fuße, fie auf ihren Wint in Bewegung zu feten, Leib und Berg, ihre Befehle treu pt erfüllen? Und mit all biefem fonnt 3hr noch Bebenken tragen, Euch bem Dienst einer Dame zu widmen, welche es auch fei, und für fie auf Abenteuer auszuziehen?"

Es wurde vorausgesetzt, daß die Damen folden Dienst ber Ritter zu belohnen hatten, das Wie war aber im wesentlichen von ihrem Willen abhängig. Wenn im allgemeinen die Moralität der Zeit den Schluß erlaubt, daß die Damen mit Erfüllung der Wünsche ihrer Ritter nicht spröde thaten, so gab es boch auch stolze und grausame Schönen, die harte Proben verlangten und ihren Dienern Aufgaben stellten, die ganz im Stil der irrenden Rittersschaft waren. Manche belohnten sehr kärglich und platosnisch, andere gaben sich selbst und ihr Erbe dem Tapfersten zu eigen.

Es ift ichon erwähnt, wie bie Damen im Turnier mit Blid und Buruf ihre Ritter ermunterten, und wie fie biefelben mit fleinen Befdenfen, mit Banbern, Scharpen, Schleiern, Sanbiduben u. bal. anspornten und belobnten. Die Damen waren auch gefetliche Beifiter bes Turniergerichts, entschieben mit über ben Gieg und theilten bie Breife mit eigener Sand aus, wobei bann auch wol nach Beife ber Romane bem Tapfersten ein Ruf gewährt murbe. 3hm gebührte auch beim nachfolgenden Bantet ein Blat neben ber bochften Dame, mochte fie auch eine Fürftin fein und er ein einfacher Rittersmann. Wie überhaupt ber Romanstil in bas gewöhnliche Turnier eingebrungen ift, bavon findet fich ein intereffantes Beifpiel bei ben großen Feften, Die Richard II. 1390 zu London veranstaltete. Alls nämlich am erften Festtage in einem großen Buge fich bie Theilnehmer vom Tower aus nach bem Turnierplate burch Lonbon hindurcharbeiteten, fah man in bemfelben 60 reich= gefleibete Damen zu Pferbe, von benen eine jebe einen wohlgerufteten Ritter, ber turnieren wollte, an filberner Rette neben fich führte. Dan wollte bamit, fcheint une, fymbolifch andeuten, bag ber Ritter ein Stlave feiner Dame fei, welche Bezeichnung er fich auch wol ale einen Ehrentitel beilegte.

Die Belohnungen und Gunftbezeigungen, die ber Turs niersteger verlangte, kounte ein Ritter für ernstlichen Beisftand noch um so mehr erwarten. Als im Kriege um die Bretagne die Gräfin von Montfort sich mit dem Muthe

und ber Tapferfeit eines Lowen auf bem Schloß Samibout vertheibigt hatte und in ber größten Roth ber englische Führer Gautier von Mauny fie befreite, ba ging fie mit höchster Freudigkeit von ihrem Schloffe berab ihm entgegen und fußte ibn und feine Gefährten, ben einen nach bem anbern, zweimal ober breimal ,, wie eine madere Dame". Johann von Bennegan und feine Genoffen murben in England nach gludlicher Bollenbung ihres Unternehmens von ber Ronigin und überhaupt von ben englischen Damen auf bas bochfte gefeiert. Refte murben ihnen gegeben und mit Bolb, Gilber, Juwelen und Jahresrenten murben fie reich befdenft. Die großen Damen und bie fconen Fraulein, welche am Sofe ber Ronigin versammelt maren und bie fie ausbrudlich ju Ehren biefer Gafte in befonbere großer Bahl versammelt hatte, leifteten ihnen Gefellichaft, wie fie fonnten. Ale bie Belben enblich fort wollten, von Gehnfucht nach ber Beimat und neuen Abenteuern getrieben, nachbem fie ihren Aufenthalt fcon einmal verlängert hatten, ba wurben fie ungern entlaffen, aufe neue von ben Damen mit Juwelen befchentt, alle Roften ihres Aufenthalts von ber Konigin bezahlt und ein großes Gefolge von Rittern ihnen bis nach Dover mitgegeben.

Es gibt Beispiele noch in bieser Zeit, daß die Damen von ihrem Ritter zur Prüfung einen Kreuzzug verlangen; andere unter den Französsinnen verlangen Kämpse wider die Engländer als Zeichen der Zärtlichkeit, und eine besonders wünschte von ihrem Ritter, Bonnelance genannt, einen Engländer zu erhalten. Im nächsten Feldzuge machte er auch mehrere Engländer zu Gesangenen, brachte sie seiner Dame und sagte, er wolle dieselben so lange bei ihr lassen, bis sich jemand fände, der für sie das Lösegeld zahle. Es wird nicht gesagt, daß er besondern Lohn dasür von der Dame erhalten hat. Aber Eustace d'Auberthicourt, der

auch zu ben helben biefer Ariege gehört, erlangte wirklich burch seine Thaten bie hand ber Gräfin von Juillers. Sein Ruf hatte ihm Augen und herz biefer Dame zuge-wendet, daß sie ihm schöne Pferde und verliebte Briefe schickte, was ihn zu ben kühnsten Unternehmungen begeisterte, bie sie endlich mit sich selbst belohnte.

Wenn ber Berfasser bes "Tristan le voyageur" recht batte, fo mare auch ber Brauch in ben Romanen, wonach Bater ihre Tochter und Erbe als Rampfpreis bem Tapferften bestimmen, nur bem Leben entnommen. Aehnlich ift allerbinge bie berühmte Gefdichte von bem "gefährlichen Schloff", Die Balter Scott ben Stoff ju feinem Roman gegeben hat, obwol fie ber Beit nach etwas früher ift. Diefes ichottifche Schloft geborte James Douglas und war jum öftern von ben Englanbern befett, ftete aber mar bie Befatung in einem fühnen Ueberfall vom Berrn bee Schloffes niebergemacht worben, fodag niemand mehr Luft hatte bie But ju übernehmen. Da verfundete eine foone Dame von England ihren gablreichen Freiern, fie wolle bemjenigen ihre Sand geben, ber ein Jahr und einen Tag bas Douglas-Schloß behaupten fonne. Der Ritter, welcher es übernahm, hielt bas Schloß mehrere Monate hindurch, und bie Dame, hiermit zufriedengestellt, rief ibn gurudt; er aber folgte nicht, fonbern wollte ben Blat behaupten, weil Douglas ihm angefündigt hatte, baf er vor Balmfonntag bas Schlof in feine Gewalt bekommen werbe. Um Abend vor biefem Tage erfolgte auch ber Ueberfall, und ber tapfere Ritter murbe bei ber Bertheibigung erichlagen mit bem Brief feiner Dame in ber Tafche.

Auch auf andere Weise vergalten die Damen die Tapferkeit der Ritter. Wie es den irrenden Rittern in den Romanen geschieht, so ist es auch in Wirklichkeit, daß die Damen ärztliche Dienste thun und mit eigenen Händen die Pflege ber verwundeten Ritter übernehmen. Bon Empfang und gastlicher Beherbergung, worin ohnehin die Sitten der Romane und des Lebens ganz gleich sind, wollen wir hier nicht einmal reden. Ein hübsches Beispiel ist auch, wie die Damen Frankreichs Bertrand du Guesclin aus der englischen Gefangenschaft lostaufen, diesen ersten der französischen Helden, der allerdings um sein Vaterland außerordentliche Berdienste hatte, aber bei seiner Häßlichkeit der Frauengunst weniger würdig erschien.

Gibt fich in bem Charafter biefes gegenseitigen Ber= hältniffes zwischen Ritter und Frau offenbar ber Geift ber irrenben Ritterschaft aus ben Romanen tunb, fo fpricht er noch viel beutlicher aus ber allgemeinen Abenteuerluft, welche nicht blos jene fahrenden und habelofen Golblinge erfüllte, bie wir oben geschilbert haben, fonbern ben gangen hoben Abel von ben Königen an. König Chuard III. von England und fein Gohn, ber Bring von Bales, genannt ber Schwarze Bring, find auch in biefem Ginne bie bochften Bierben ber bamaligen Ritterschaft, und bie frangöfischen Ronige, besonders Rarl V., Johann und Rarl VI., solange er bas Licht ber Bernunft befaß, ftanben ihnen hierin wenig nach. Das Abenteuersuchen mar fo Stil geworben, bag es bie gange Rriegsweise beherricht, es war fo mit bem leben ber= wachsen, baf aventure überhaupt jede friegerische ober ritterliche Unternehmung bezeichnet; ein Rriegszug ift une cherche, und von ben Ritten, Fahrten und Reifen braucht man allgemeinhin bas Wort errer, so fehr war ber chevalier errant in Fleisch und Blut bes Abels eingebrungen.

Man braucht nur Froissart zu lesen, und man wird unzählige Beispiele finden, wie die Thatenlust in diesem Stile, seien es nun Fahrten oder Heraussorderungen, die oft ganz abenteuerlichen Charakter tragen, überall hervorbricht. Die Ritter können das Stilliegen nicht vertragen, selbst nicht

Siftorifdes Tafdenbud. Bierte &. IV.

im Fall einer Belagerung vor einer festen Stadt. Als König Eduard 1360 vor Rheims lag, da ritten die englischen Herren nach allen Seiten davon und machten weite Züge, "um Abenteuer zu sinden". Wie Jehan Chandos, der englische Feldherr, im südlichen Frankreich commandirte und zu Chauvigny lag, so trat Thomas von Berch, der Seneschall von Larochelle, zu ihm und sagte: "Sire, ist es Euere Absicht hier zu bleiben?" — "Ja", sagte Messire Jehan Chandos, "warum fragt Ihr?" — "Sire, weil ich Euch bitten will, sür den Fall, daß Ihr nicht selbst reitet, mir Urlaub zu geben; ich werde mit meinen Leuten irgendwohin reiten, um zu sehen, ob ich nicht ein Abenteuer sinde." — "Geht in Gottes Namen", erwiderte Messire Jehan Chandos.

Das gange Leben Gautier's von Mauny, ben wir ichon als ben Befreier ber Grafin Montfort haben fennen lernen, ift in feiner frubern Salfte nur eine einzige Rette folder Abenteuer. Er trat zuerft mit bem Gelübbe auf, ber erfte au fein, ber Franfreiche Boben betrate, und bas erfte Schloft einzunehmen, bamale, wie Eduard III. Die Reihe ber Rriege gegen Frankreich begann. Seine Thaten in ber Bretagne find wunderbar, ebenfo fühn und flug wie gludlich. Er ift unermübet und fann an feinem feindlichen Schlof vorbeigeben, ohne ber Luft junt Sturm nachzugeben. Ginmal bat er mit feinen Benoffen eine abenteuerliche Fahrt zu Schiff gemacht, und mit beliebig aufgegriffenen Bferben febren fie ju Lande nach bem Schloffe Samibout gurud. Da fommen fie bei bem Schloß Rocheprion vorbei. "Meine Berren", fagt Gautier zu feinen Gefährten, "ich mochte gern biefes Schlof befturmen, wenn ich Gefellichaft batte, fo ermubet und abgearbeitet ich auch bin." Die Ritter antworten ibm: "Berr, geht fühn voran und wir folgen Euch bis in ben Tob."

Ein paar Beispiele mogen noch ben Beift biefer Unternehmungen erläutern. 218 im Jahre 1370 bie Englander vor Royon lagen und die Frangofen nicht heraustamen, fo ritt ein schottischer Ritter, Jehan Affueton, vor bie Barrièren mit feinem Bagen binter fich. Dort flieg er ab, ließ seinen Bagen mit bem Bferbe warten und fprang mit ber lange in bie Barrière. Sier befanden fich 10-12 franjöfische Ritter, die fehr vermundert waren über die That bes Schotten. Er aber rief ihnen gu: "Meine Berren, ba es euch nicht gefällig mar herauszureiten, fo bin ich zu euch getommen, meine Ritterschaft an euch zu versuchen; besiegt mich, wenn ihr tonnt." Darauf griff er fie an und ftieß wiederholt mit ber Lange gegen fie und fie gegen ihn, und tampfte fo mit ihnen langer als eine Stunde herum und verwundete auch einen ober zwei. Die Frangofen liefen von allen Geiten aus ber-Stadt berbei, aber nur um jugu= ichauen, benn bie Ritter fanben fo viel Bergnugen an ber That bes Schotten, baß fie verboten hatten, ihm etwas gu Leibe zu thun. Endlich tam ber Page und erinnerte ibn, baß es Zeit zum Aufbruch fei. Da that er noch ein paar langenftofe, fprang ohne irgenbeinen Schaben wieber über bie Barrière gurud und fette fich auf bas Pferb binter feinen Bagen. Dit einem "Abien, meine Berren, großen Danf!" ritt er pon bannen.

Schlimmer erging es einem andern englischen Ritter, welcher sich im Heere des Sir Robert Knowles befand, als dieser die Umgegend von Baris verwüstete. Er hatte das Gelübde gethan, gerade vor die Stadt zu reiten und mit ieiner Lanze an das Thor zu schlagen. Nur von einem Knappen begleitet, den er in einiger Entsernung halten ließ, die Lanze in der Hand, den Schild am Hals, so sprengte er heran zum Erstaunen der französsischen Ritter, die meinten, er wolle in die gerade offenen Thore hineinreiten. Er

aber schlug nur mit seiner Lanze baran und kehrte wieder um. Die Franzosen, voll Bewunderung, ließen ihn ungehindert ziehen und riesen ihm nach: "Geht, geht, Ihr habt Euere Sache gut gemacht." Allein in der Borstadt stieß er unversehens auf einen Fleischer, der ihn hatte kommen sehen und der ihm mit einer langstieligen schweren Art einen Hieb zwischen Nacken und Schulter versetze, daß er auf den Hals des Pferdes sank. Kaum erhob er sich wieder, da erhielt er einen zweiten Hieb in den Kopf und er siel vom Pferde zu Boden. Als sich sein Knappe näherte, waren bereits mehrere Leute um seinen Herrn, die ihn vollends tödteten, und da er ihm keine Hilse mehr bringen konnte, so kehrte er zu den Engländern zurück, die den Fall ihres kühnen Genossen sehr bedauerten. Die Franzosen aber begruben ihn ehrenvoll in geweihter Erde.

Solche Unternehmungen verwandelten sich auch zuweilen in weite Büge. Eine zweite Art der Abenteuer im Stil der irrenden Ritterschaft bestand in den häusigen Heraus-forderungen und Einzelkämpfen, die mitten im Kriege wie im Frieden stattsanden und die oft einen großartigen und in Berbindung mit den Gelübden, von denen wir noch zu sprechen haben werden, einen phantastischen Charakter annahmen. Zunächst einige Beispiele von einsacherer Art, wie sie zahlreich in den Geschichtswerken vorkommen.

Im Jahre 1379 ritt ber französische Herr von Langurant mit 40 Rittern auf Abentener aus und kam vor das
Schloß Cadischat, welches dem Captal de Buche gehörte.
Seine Genossen zurücklassend, reitet er allein vor die Barrièren und ruft den Wächtern zu: "Wo ist Bernard Courant, euer Kapitän? Sagt ihm, der Sire de Langurant
sei da und wünsche einen Waffengang mit ihm zu machen.
Er ist ein so braver und tapferer Kriegsmann, daß er es
mir aus Liebe zu seiner Dame gewiß nicht verweigern wird."

Alls Bernard bavon gehört, wächst ihm bas herz in ber Brust vor Kampflust; er ruftet sich sofort und reitet zum Kampf hinaus, in welchem er seinen Gegner töbtet.

Im folgenden Jahre lag der Graf Buckingham mit seinem Heere zu Toury. Da kam ein französischer Ebelmann Gauvain Micaille und fragte, ob nicht ein Ritter da sei, der für die Liebe seiner Dame einige Wassengänge machen wolle; er stehe bereit, wohlgerüstet und zu Pferde, für drei Stöße mit der Lanze, drei Stöße mit dem Dolch und drei Schläge mit der Art. Dies war die gewöhnliche Heraussforderung, doch wurden auch noch drei Schläge mit dem Schwert hinzugefügt, oder für alle Wassen die Zahl drei auf fünf erhöht. Es meldete sich auf diese Heraussforderung Joachin Cathor, und der Kampf fand unter den Augen des Grasen Buckingham statt.

Ein anderer Rampf zwischen bem Frangofen Jean Boucmel und bem Englander Nicolas Clifford fam erft nach vielen ritterlichen Galanterien und Umfdweifen zu Stanbe, ba ber Englander mit andern Landsleuten mit bem Schutbrief bes Connetable unbewaffnet burch Frankreich jog und unter biefen Umftanben bie Berausforberung bes Frangofen nicht annehmen burfte. Der Rampf fant ftatt, nachbem bie Rampfer bie Deffe gebort hatten. Der Stof bes Englan= bere ging fo ungludlich, bag er feinem Begner bie Saupt= aber am Sals burchschnitt und ihn fo tobtete. war ungludlich barüber, baf er "burch bofen Bufall einen so tapfern und braven Rriegsmann getöbtet habe", und er wollte burchaus nicht an bem Dahle, welches ber Connetable nach bem Rampfe ben Englandern gab, theilnehmen. Er fette fich erft zu Tifch, als ber Connetable ihn troftete und versicherte, er hatte es auch nicht anbers machen fonnen, und es fei immer beffer, ben Gegner ju ichabigen, ale von ihm Schaben zu erleiben; fo feien bie Abenteuer ber Baffen.

Als der Bergog von Lancaster im Rampf um den Thron von Caftilien in ber Stadt Befances mit feinem Beere weilte, fam (1387) ein frangösischer Berold von Balbolif, wo die Caftilianer und die mit ihnen verbundeten Frangofen lagen, und übergab bem Pringen Johann (jungerm Bruber Richard's II.) einen Brief von bem Beren Regnaud be Robe. In diefem Briefe bat ihn ber Frangofe im Namen ber Liebe und feiner Dame um brei Stofe mit ber Lange, brei mit bem Dold, brei mit bem Degen und brei mit ber Art. Mle ber Bring ben Brief gelefen, lachte er und fagte gum Berold: "Gefell, bu bift willtommen! Du haft mir gute Botschaft gebracht, und ich nehme fie an." Sofort erwirfte er beim Bergog einen Geleitsbrief für Regnaud be Rope und 30 Ritter nach Befances, benn ber Frangofe hatte zwischen biefem Ort und Balbolif bie Bahl gelaffen, und fendete mit bemfelben ben wohlbewirtheten und reichbeschentten Berold gurud. Me bie Nachricht von biefem Abenteuer nach Porto fam, wo ber Ronig von Portugal weilte, rief biefer aus: "Im Ramen Gottes, ich werbe babei fein und alle Damen und meine Gemahlin auch." Und fo geben fie alle mit ber Bergogin von Lancafter nach Befances. Drei Tage nach ihnen tam auch Regnand mit feinen Rittern und Knappen, im gangen mehr als 120 Bferben. Anf einer fandigen Flache maren erhöhte Tribunen errichtet für bie Damen, ben Konig, ben Bergog und bie anbern großen Berren von England. Das Turnier ging in aller Ordnung vor fid, ohne bag einer verwundet murbe, nur tabelten bie Englander ben Frangofen, weil er feinen Selm absichtlich fo lose gebunden hatte, daß er ihm breimal nacheinander heruntergestochen werben tonnte, wodurch er felbft ber Gefahr bes träftigen Stoges entging. Nach bem Rampf wurden beibe Streiter in ihre Sotele gurudgeführt, und barauf gab ber Bergog von Lancaster ben Frangofen ein

00

-

200

3

3

50

Gastmahl, bei welchem Regnaud ben Blatz neben ber Herzogin erhielt. Als man aufgestanden war, nahm sie ihren französischen Ritter bei ber Hand in das Gesellschaftszimmer, wo sie sich mit ihm und ben andern Franzosen untershielt, bis der Wein gebracht wurde. Dann entfernten sich die Damen, und die Fremden nahmen Abschied.

Eine Erzählung, bie Monftrelet überliefert, zeigt gugleich, wie weit ber galante Stil ber Romane in bie Birtlichfeit eingebrungen ift. Im Jahre 1400 forberte ein englifder Ritter einen Aragonier zum Rampf auf frangöfischem Boben heraus, erbat babei von Gott für feinen Gegner Freude, Ehre und Bergnugen und alles Bute, mas er etwa für feine Dame munichen möchte, und erfuchte zugleich, ihn eben biefer Dame, welcher er möglicherweife ben Geliebten tobten fonnte, beftens zu empfehlen. Als er nicht fruh genug die gewünschte Antwort erhielt, meinte er, ber Ritter muffe mittlerweile bei bem Liebesgott in Ungnade gefallen fein; benn ber Liebesgott, fo raifonnirt er, fete bie Baffen in Bewegung, ftelle bie Ritter auf bie Brobe und erhalte die Angehörigen feines Sofes in ebler, ritterlicher Befinnung, und ba nun ber Aragonier biefer Gefinnung gu er= mangeln icheine, fo muffe er vom Bofe bes Liebesgottes verbannt fein. Indeg wolle er ihm noch eine Frift verftatten, nach beren Ablauf er nach England zu ben Damen prudfehren werbe, benen Ritter und Anappen bezeugen follten, baß er fich nichts wiber ben Liebesgott habe gu Schulben tommen laffen. Diefen Grund gibt ber Aragonier in seiner Rechtfertigung nicht zu; er sei burchaus nicht vom hofe ber Liebe verbannt und habe auch feinen Entichluff nicht geanvert.

Statt der einmaligen Aussorderung geschah es auch, daß Ritter in Nachahmung der irrenden von Ort zu Ort zogen und jeden, der wollte, zum Kampf aufsorderten. So war

in ber Rirche zu Coinbrien auf einem Grabmal von einem Ritter zu lefen, baf er Spanien, Bortugal, England und Schottland burchzogen habe, in ber Abficht, überall bie tapferften Ritter aufzuforbern, bag fie mit geschliffenen Schwertern ober mit ftumpfen Langen, b. b. im Ernft wie im Scherz, fich mit ihm meffen möchten. Das gefchah auch infolge eines Gelübbes. Bon biefer Art war bas Unternehmen bes Galeazzo von Mantua, bem bie Königin Johanna von Meapel bei einem prachtigen Wefte ju Gaeta einmal die Band geboten hatte, um ben Ball zu eröffnen. Für biefe Muszeichnung that er, indem er nach bem Tang feierlich vor ber Rönigin nieberfniete, bas Belübbe, burch bie Belt zu manbern, wo nur Baffenthaten ju vollführen maren, und nicht ju ruben, bis er zwei tapfere Ritter bezwungen und fie gu ben Fugen ber Königin bargeboten habe, um mit ihr nach ihrem Gefallen zu thun. Radbem er ein Jahr lang Frantreich, England, Burgund und anbere Länder burchzogen, wo es für ben Rriegsmann etwas zu thun gegeben, fehrte er mit zwei ritterlichen Befangenen zur Ronigin gurud. Gie nahm biefes Beichent fehr gnabig an, aber begab fich ihres Rechtes, schentte ben Befangenen bie Freiheit und zeigte fich felbst noch fehr freigebig gegen fie. Diesem Galeago fehlte nichts mehr von einem irrenben Ritter.

Bisweilen vollführten mehrere Ritter gemeinsam eine Waffenthat. Ueberhaupt existirte im Leben ganz dieselbe Sitte der Wafsenbrüderschaft, wonach ein Ritter sich mit einem andern auf Tod und Leben, sei es auf immer, sei es für ein besonderes Abenteuer, verband. Die Verpstichtungen der Wafsenbrüder waren so streng, daß ihnen gegenüber selbst die Pflichten gegen die Damen schweigen und die Bande des Bluts zurücktreten mußten. In der Geschichte sinden wir so Bertrand du Guesclin und Ludwig Sancerre vereinigt, ebenso Olivier Clisson und den Herzog von

18

Bretagne, die lange Zeit erbitterte Feinde gewesen waren; Boucicaut und Regnaud de Rope zogen so nach Ungarn wider die Türken.

Bon gemeinsamen Unternehmungen in größerer Babl gibt es mehrfache Beispiele. Go flegten im Jahre 1408 fieben Ritter, Die bem Saufe Orleans angeborten, in einer Ausforderung und hielten bann in weißen Rleibern einen feierlichen Gingug in Baris. 3m Jahre 1414 ericbienen manzig vornehme Bortugiesen in fehr reichem Aufzug in Frantreich und baten ben Ronig, ihnen ben Rampf mit ebenfo viel Frangofen, entweber einzeln ober in gemiffer gleicher Babl, ju gestatten, unter ber Bedingung, baf jeber ben befiegten Begner tobten burfe, wenn biefer fich nicht auf Muslöfung ergabe; benn fo lautete ihr Schwur. Obwol bie Frangofen biefe Bedingung für graufam und unritterlich bielten, ba fein Grund gum Saf vorhanden fei, fo wollte ber Ronig bod, um ber Ehre ber Ration willen, ben Rampf nicht verweigern. Dbwol es nun die Bortugiesen in verichiebener Art und mit allen Waffen versuchten, fo tonnten fie boch nicht in einem einzigen Rampfe ben Gieg bavontragen und gebemuthigt mußten fie in ihr Baterland gurüdfehren.

Das berühnteste Abenteuer bieser Art war daszenige, welches die drei französischen Ritter Boucicant, Regnand de Rope und Saint-By im Jahre 1390 miteinander ausführten. Unter den Damen zu Montpellier, wo während des Aufenthalts König Karl's VI. glänzende und heitere Feste stattsanden, hatten sie sich zu fühnen Thaten begeistert und ein besonderer Umstand noch ihr Abenteuer veranlaßt. Es war damals nach Montpellier ein englischer Ritter, Beter von Courtenan, gekommen und hatte Guy de Tremonille oder wer sonst wollte heransgesordert; und die Franzosen hatten ihm den Kamps zu früh abgebrochen. Darüber be-

klagte er sich unterwegs auf der Rückfehr bei der Gräfin von Saint-Pol in Gegenwart seines Sanvegarde, des Site de Clary, den ihm der König zum sichern Geleit mitgegeben hatte. Dieser nußte die Borwürfe schweigend anhören; als man aber auf englischem Boden angesommen war, forderte er seinerseits den Engländer und verwundete ihn im Tjost. Ueber diese That erzikrnte der König von Frankreich auf das heftigste, weil eben der das sichere Geleit gebrochen habe, der zum Schutze dienen sollte, und er ließ den Herrn de Clarh in das Gefängniß setzen und würde ihn noch härter bestraft haben, wenn nicht alle Damen für ihn gebeten hätten.

Bon biefer Begebenheit nahmen bie brei genannten Ritter Beranlaffung zu ihrem Abenteuer, bas porzugsweise gegen bie Englander gerichtet mar, von bem fie aber bie Botschaft brei Monate voraus mit herausforberung an alle frembe Ritterfchaft binaussanbten. Gie erwählten einen Blat hart an ber englischen Grenze in ber Nahe von Calais bei ber Abtei St. - Ingelbert. Bier wollten fie 30 Tage lang warten, um mit jedem Ritter, ber ba wolle, ben Rampf auf fcharfe ober ftumpfe Baffen, nach feinem Bunfche, zu besteben, mit ihren Landsleuten jedoch nur auf stumpfe. Ein jeder von ihnen fei bereit, mit feinem Begner bis funf Speere zu brechen, und fie wollten alle Tage fampfen vom 20. Mai bis zum 20. Juni mit Ausnahme bes Freitags. Der König von Frankreich mar in seinem ritterlichen Sinne hoch erfreut über biefen Blan und fchenfte ben Rittern einen Beitrag von 10000 France ju ben Roften, bamit fie mit allem nöthigen Glang auftreten fonnten.

Als ber "frifche und luftige Monat Mai" gekommen war, schlugen bie Ritter auf einer schönen ebenen Rasensstäche brei grüne Zelte für sich und noch ein viertes auf, in welchem die fremden Ritter sich waffnen und exholen

3

þ

könnten. Boucicaut hatte für Wein und Lebensmittel reichz lich geforgt, mit benen er alle Ritter, die kamen, bewirthete. Bor jedem der drei Zelte oder, nach anderer Erzählung, an den drei Aesten einer großen Ulme, hingen je zwei Schilde mit den Wappen der drei Ritter, einer den Krieg und einer den Frieden bezeichnend, an welche der Gegner schlagen mußte, je nachdem er mit scharfen oder mit stumpsen Wassen kämpsen wollte, worauf alsbald derjenige der drei Ritter, dessen Schild berührt war, wohlgerüstet aus seinem Zelt hervorsprengte.

Als ber 21. Mai gekommen war, hatten fich nament= lich aus England viele vornehme Berren mit gahlreichem Gefolge eingefunden, und aus Calais und ber Umgegend waren eine Menge Rufchauer gegenwärtig, wie nicht minber Deutsche, Spanier und Frangosen ba maren, Die Luft zeigten, bas Abenteuer zu befteben. Der erfte, ber in prach= tigem Aufzug und reichem Schmud und mit klingenbem Spiel vorauf heranritt, war ber Bring Johann von England, Graf von Suntingbon, Bruber Richard's II., berfelbe, ben wir foon in Spanien im Rampfe mit einem biefer brei Franzofen, be Rope, gefeben haben. Diesmal fchlug er querft an ben Rriegeschilb Boucicaut's, ber auch nicht auf fich warten lieft. Dit ber icharfen Lange machten fie gegeneinander brei Rennen, welche von beiben Seiten mohl und ritterlich ausgeführt wurden, und als Boucicaut nicht Luft zeigte, an bemfelben Tage noch mehrere Bange mit bem Bringen zu machen, wendete fich biefer fofort und fcblug an Saint - Py's Schilb. Much mit biefem rannte er breimal in ausgezeichneter Weise und wünschte bann noch eine Lange ju Ehren feiner Dame, die ihm aber für biesmal verweigert murbe. Der Bring murbe allseitig megen feiner Saltung boch gepriefen.

Dit 40 Rittern aus verschiebenen Lanbern wurde

noch an ben solgenden Tagen gekämpft, die der Termin abgelaufen war. Die Franzosen hielten sich wacker unter den Augen ihres Königs, der es sich nicht hatte versagen können, incognito unter den Zuschauern zu sein; ebenso aber auch die Fremden, die alle auf scharfe Waffen kämpsten, weshalb es auch nicht ohne Berwundungen abging. Nach Ablauf der Zeit kehrten die drei Ritter nach Paris zurück, wo es der König, der Hof und die Damen nicht an Feier und Festen sehlen ließen.

Beit romanhaftern Charafter trägt noch bas Unternehmen eines fpanifchen Ritters, Suero be Quenones, welches etwas fpater (im Jahre 1434) ftattfand und uns zeigt, wie ber Beift ber Romane bamals in ber fpanifchen Ritterfchaft lebendig mar. Es war bei einem großen Gefte, welches ber Rönig Johann II. von Caftilien in ber Neujahrenacht feierte, wo biefer Ritter mit neun Genoffen vor bem Ronig erfchien, ihm Banbe und Fuge fußte und burch einen Berold eine Bittschrift überreichen lieft. In biefer Bittschrift fagte er, baß er bis babin ein Gefangener feiner Dame gemefen fei und, wie er in aller Welt burch Berolbe befannt gemacht habe, jum Beichen beffen jeben Donnerstag einen eifernen Ring trage. Jest bente er aber an feine Auslösung im Namen bes Apostels Jatob, und biefe Auslöfung folle barin bestehen, baf er vorher mit Bulfe biefer feiner Benoffen 300 Langen brechen wolle. Funfzehn Tage vor bem Fefte bes Apostels Jatob werbe er fich an ber Strafe befinden, welche bie meiften Wallfahrer ju bem Begrabnigort beffelben nehmen, und werbe 15 Tage bis nach bemfelben bleiben. Dit jebem Ritter, ber bes Weges fomme, follten brei Langen gebrochen werben, nur ber Ronig felbft und ber Connetable Alvaro be Luna feien ausgenommen; jebe Dame aber, bie bahin tomme und teinen Ritter habe, ber für fie tampfe, folle ben Sanbiduh ihrer rechten Sanb

versieren. Hierzu verlangte ber Ritter Quenones in seiner Bittschrift vom Könige die Erlaubniß, die ihm auch gern gewährt wurde.

Sobald er bem König in feierlicher Beife gebankt hatte, ließ er nach Beendigung bes Tanges noch auf biefem Feste bie ausführlichen Bestimmungen feines Unternehmens verlejen und fie fobann, feche Monate vor bem Beginn bes Rampfes, burch Berolbe in alle Belt zu aller Ritterfchaft binaus verfunden. Er ließ fie bitten, zu erscheinen ,, aus höflichfeit und um ber Liebe zu ihren Damen willen", benn ohne ihre Mitwirtung, weil fie mit ihm und feinen Gefährten bie 300 Langen brechen mußten, mar feine Erlöfung nicht möglich. In biefen Bestimmungen wurde ben fremben Rittern alle mögliche Sicherheit für gerechte und billige Bandhabung ber Rampfgefete verfprochen, unparteiifche und erprobte Rampfrichter, gute und gleiche Baffen, Entichabigung für verwundete und getöbtete Bferbe, Beilung und Pflege ber eigenen Bunben u. f. w. In Betreff ber Damen bieg es, bag, wenn zwei Ritter famen, ben Bandiduh einer Dame zu lofen, nur ber erfte zugelaffen werben folle; auch folle es nicht gestattet fein, baf einer ben Sanbiduh von mehr ale einer Dame lofe, ba er nur eine Dame mahrhaft lieben fonne.

Zum Ort des Kampfes war der Paß bei der Brücke von Orbigo gewählt, der vertheidigt werden sollte. Die Frist von sechs Monaten verwendete Quenones dazu, die nöthigen Bassen und Bserde herbeizuschaffen, Holz fällen und behauen und die Kampsbahn, die Schranken und Tribünen und sonstigen Gebäude errichten zu lassen. Alles wurde schön und lustig mit Teppichen behängt und 22 Zelte herum aufgeschlagen, welche Suero und den Seinen sowie den fremben Rittern, den Kampfrichtern, den Damen und sonstigen Zuschauern zum Ausenthalt dienten. Suero sorgte für aller

Bewirthung in ben Nachbarorten, die seinem Bater gehörten; auch schickte seine Mutter eine eble Frau mit sechs andern Frauen als Krankenwärterinnen.

Der erfte, ber am bezeichneten Tage erschien, mar ein beutscher Ritter aus ber Mark Branbenburg, Arnold von Rothenwald, und mit ihm zwei Brüber aus Balencia. Gie fagten, bie burch bie gange Christenheit verbreitete Anfinbigung habe fie bergerufen, und fie wünschten bie erften gu fein, bas Abenteuer zu befteben. Um folgenben Tage, nachbem man bie Deffe angehört hatte, ritt man von beiben Seiten auf, alle angethan in prachtiger, reichverzierter Rleibung, mit Devifen und allerlei allegorifdem Schmud, wie es bamals bie gleiche Sitte bei ben Rittern ber Ros mane und ber Wirklichkeit mar. Nach allerlei Umzügen, Ceremonien, Mufit und fonftigem Brunt eröffneten Quenones und ber beutsche Ritter ben Rampf, bei welchem in fünf Rennen brei Langen gebrochen wurden, fobag beibe trefflich bestanden, wonach ber Spanier feinen Gegner jum Mable einlub.

In solcher Weise wurde weiter gefämpft, da fast die ganze Zeit Ritter genug vorhanden waren. Auch ging es nicht ohne Wunden ab, und ein aragonischer Ritter wurde so gefährlich getroffen, daß er todt vom Rosse stütter wurde bemühungen Suero's konnten ihm von der Geistlichkeit kein ehrliches Begräbniß bewirken, und die Ritter mußten ihn in ungeweihter Erde begraben. Einmal waren auch die Basvertheidiger nicht im Stande, gegen alle Nitter, die kamen, den Kampf auszuhalten, denn einige waren verwundet und andere mußten sich die verrenkten Glieder einrichten lassen. Mancherlei Zufälle brachten Abwechselung in den Kampf. Manchen Damen wurden die Handschuhe abgesordert, und viele Ritter sanden sich, sie einzulösen. Ein Ritter bot sich öffentlich dazu aus. Er ließ auf der Brücke

von Orbigo und in der Umgegend offene Briefe aushängen, worin er "den wackern Frauen, von welchen die Liebe ausgeht mit allen ihren rühmlichen Fesseln oder den Banden der Freundschaft", seine Dieuste antrug, falls sie keinen untadeligen Nitter stellen konnten. Zwei catalonische Nitter verlangten allein die 300 Lanzen zu brechen, allein Duenones bestand streng auf der Bestimmung, daß einem Ritter nicht mehr als drei Lanzen erlaubt sein.

Als mit dem 9. August die 30 Tage verslossen, waren im ganzen 68 Ritter gegen die Pasvertheidiger aufgetreten, 727 Rennen waren gemacht und darin 166 Lanzen gebrochen. Die Zahl 300 war sonnit lange nicht erreicht, aber die Ritter hatten ihre Zeit ausgehalten. Snero, der mit acht seiner Genossen — der neunte lag schwer verwundet — vor die Kampfrichter ritt, wurde von diesen freigesprochen, sein Unternehmen sür vollendet erklärt und dem Wappenkönig und dem Herold befohlen, ihm sein Halseisen abzunehmen. So geschah es auf der Stelle. Dann verließen die Tapfern den Kampsplatz und hielten einen sestlichen Einzug in Leon.

Dieses Abenteuer des spanischen Ritters, von welchem man eine aussührlichere Darstellung, als sie hier gegeben werden konnte, bei Büsching findet, enthält außer dem Gesammtcharakter noch zwei besondere Bräuche der irrenden Ritterschaft. Der eine davon ist derzenige, daß der Ritter sein Unternehmen in die Vertheidigung einer Brücke, einer Straße, eines Passes, eines Thales einkleidet und den Weg durch Zweikamps gegen jeden herankommenden Ritter zu behaupten sucht. Es war nicht selten, daß die thatenluftigen Ritter der Wirklichkeit diesen Brauch nachahmten, wie hier Duenones und wie es in frühern Zeiten schon Ulrich von Liechtenskein gethan hatte.

Der zweite Brauch ift noch bedeutender und zugleich

darafteristischer und phantaftischer, um nicht zu fagen ber-Wir meinen bas Gelübbe und feine Zeichen. Die Sitte ift gewiß in bas germanische Alterthum bis zu ben Gifenringen ber Chatten binaufzuleiten. Ihre Blute bat fie aber erft jest im 14. und 15. Jahrhundert, wenn man nicht überhanpt bas Rittergelübbe und bie besonbern ber einzelnen Orben hinzurechnen will. In Diefer Beriobe maren Gelübbe und Schwüre etwas gang Gewöhnliches. wollte 3. B. jemand einen Ort einnehmen, eine Waffenthat vollführen, eine Beleidigung rachen, und er gelobte bis babin fein Fleisch zu effen, ober nicht in einem Bett zu ichlafen, ober fich bas Saar wachfen zu laffen, ober gar, wie es auch vorkommt, Frauenschuhe zu tragen. Dergleichen wird mehrfach aus bem Leben Du Guesclin's erzählt, und ebenfo von Boucicaut und anbern. Auch ohne ein foldes Zeichen ber Enthaltsamfeit legte man wol einfach öffentlich und vor ben Damen bas Gelöbnif ab, fich in einer bevorftebenben Schlacht als ben Beften zu zeigen ober auf einer Mauer ber erfte zu fein. Bon biefer Art mar bas Belubbe eines englifden Anappen im Beere Beinrich Berch's, ber bei einem Feft in Northumberland geschworen hatte, fich in ber nachften Schlacht mit ben Schotten fo auszuzeichnen, bag man ihn für ben Beften ertennen murbe. Infolge beffen fant er feinen Tob in ber berühmten blutigen Schlacht von Otterburn.

Aber nicht immer war die Sache so einfach und kurz, sondern gewissermaßen in ein kunftliches Sustem gebracht. Derjenige, welcher ein Gelübbe ablegen wollte, welches nicht von der erwähnten einfachen Natur war, bedurfte dazu zunächst der Erlaubniß seines Lehnsherrn, wie wir dies schon bei Quenones gesehen haben, denn er hatte diesem schon ein Gelöbniß abgelegt, und das zweite hatte dem ersten widersprechen und nachtheilig sein können. "Gelübde

į

1

2

3

5

2

à

auf Gelübbe gilt nicht", bief bie Regel. Bar bie Erlaubniß erlangt, fo gingen nicht felten, wie ber Ritterwürbe, religiofe Uebungen vorauf, Faften, Wachen, Gebete und Beichte, und es murbe bie Deffe gebort. Dann murbe unter Ceremonien ber Schwur gethan, wobei auch bie Band auf die Bibel gelegt murbe, und nach bemfelben murben bie Beiden angenommen. Das gewöhnlichfte Mertmal war ein Ring, ber nicht nothwendig von Gifen zu fein brauchte, um ben Sale, um ben Arm ober auch um bas Bein. Er follte ben Trager ale einen Befangenen bezeichnen, ale einen Stlaven feines eigenen Wortes, welches Beichen er erft ablegen burfte, wenn bas Wort eingeloft, bas Belübbe vollführt war. Die Ablegung bes Zeichens geschah wieder ebenfo feierlich mit besonbern Bebranchen. Statt bes Ringe tonnte auch irgendein anderes Merkmal bas Gelübbe thun, irgenbein Gefdent ber Dame, wie ein Band, bas am Schilb, an ber Lange ober am Rorper angebracht, ober häufig eine Schnur, welche auf ber Schulter befestigt murbe. Gine folde weiße Schnur murbe bem Ritter bes Bathorbens angelegt, und er follte fie auf allen Kleibern tragen, bis er irgenbeine ehrenvolle That vollführt hatte ober ein Fürst ober eine eble Dame fie ihm abreigen und babei fagen würde, baf es billig fei, fie ihm abzunehmen, weil ber Ruf feiner ehrenvollen Thaten in allen Ländern befannt fei. Spater genügte bie Burgichaft einer boben Dame für feine Tapferfeit, um ihn biefes Stlavenzeichens zu entlebigen.

In bem Leben Saintre's, bas allerbings romanhaft erzählt ift, aber auf Thatsachen ruht, werben mehrsache Beispiele erzählt. Einmal gelobte bieser Ritter, mit neun Baffengenossen brei Jahre lang von Hof zu hof zu ziehen und, wohin sie kämen, gegen bie gleiche Anzahl von Rämpfern bie Schönheit ihrer Damen aufrecht zu erhalten. Sie trugen als Zeichen einen Helm von besonderer Gestalt mit

einem goldenen Bisir für die Ritter und einem silbernen für die Knappen, und außerdem auf der linken Schulter ein anderes Merkmal, das ihnen nach Beendigung des Gelübbes am Hofe des deutschen Kaisers feierlich abgenommen wurde. Nach derselben Quelle erschien einmal ein polnischer Ritter, genannt Loiselench, am Hofe zu Paris. Dieser trug zwei goldene Ringe, den einen über dem linken Elnbogen und den andern am Beine über dem Schenkel, nebst einer langen goldenen Kette, welche beide verband. Er hatte geschworen, diese Zeichen fünf Jahre zu tragen, die er einen Ritter oder Knappen ohne Tadel fände, der ihn davon erlöse.

Beim burgundischen Hofe, bei dem überhaupt vielsach romanhafte Sitte herrschte, scheint das Gelübbe ziemlich im Schwange gewesen zu sein. Es wird z. B. von Herzog Johann erzählt, daß er, um sich Shre und Gunst bei seiner Dame zu erwerben, das Gelübbe that (1414), mit noch 16 andern Rittern und Knappen zwei Jahre lang jeden Sonntag, gleich einem Gesangenen, einen Ring am linken Beine zu tragen, und zwar die Ritter einen goldenen und die Knappen einen silbernen, bis eine gleiche Anzahl von Rittern und Knappen mit ihnen einen Kampf bestehen würde.

Am berühmtesten sind biejenigen Gelübbe geworden, welche von einer ganzen Gesellschaft über einem Bogel abgelegt wurden, der sodann von allen verspeist wurde. Man nahm dazu einen Reiher, einen Fasan oder Pfau, wol weil diese Bögel, gebraten und aufgeputzt, den hauptschmuck der Tafel zu bilden pflegten und der Pfau namentlich als Speise der Helden galt.

Ein altes französisches Gebicht schreibt sogar bie Entstehung ber englisch = französischen Kriege bieser Periode einem solchen Gelübbe zu. Es erzählt, daß Graf Robert

von Artois, ber fich, aus Frantreich verbannt, in England aufhielt und Rache gegen Philipp VI. brutete, einft auf ber Falfenjagd einen Reiber erbeutete. Er lief ihn gurichten. legte ihn amifchen zwei filberne Schiffeln und trug ihn fo in ben Balaft Ronig Eduard's, begleitet von Mufikanten und zwei Fraulein, welche zur Mufit fangen. Als er in ben Saal trat, fagte er: "Deffnet bie Schranken und laft bie braven Ritter einziehen, welche bie Liebe bier verfammelt." Dann lub er bie versammelten Ritter ein, über biefem Reiher Gelübbe ju thun, welche ihrer wurdig feien. "Wie ihr miffet, ift bies bas ichlechtefte und furchtfamfte unter allen Thieren, benn es fürchtet fich vor feinem eige= nen Schatten; auch ift berjenige ber feigfte unter allen Menfchen, bem ich es anbieten werbe." Biermit manbte er fich an ben König Eduard, weil er aus Feigheit die Krone Franfreiche, Die ihm gebore, vernachläffige. Der Konig ward wuthend und erflarte feierlich über bem Bogel, baß bas Jahr nicht verfließen folle, ohne baß Philipp ihn mit Feuer und Schwert auf bem Gebiete Frankreichs erbliden merbe.

Das war es, was Graf Robert gewollt hatte, ber nun seinerseits verspricht, sich auf französischem Boben für die erlittenen Kränkungen an Philipp zu rächen. Dann nimmt er wieder seine Schüsseln auf, die Musikanten spielen und die Jungfrauen singen ein Lied, welches anfängt: "Ich sehe in das Grün, denn die Liebe lehrt mich dies." Er geht durch den Saal zum Grafen Salisbury, der neben der Tochter des Grafen von Erdy saß, in welche er sterblich verliebt war, und fordert ihn auf als den Berliedtesten in der Gesellschaft, ein Beispiel zu geben. "Bon Herzen gern", antwortete dieser, denn er befände sich unter den Augen der Dame, welche er nicht der Jungfrau Maria an Schönheit nachsehen würde, wenn sie in den Saal träte, und darin

fände er den stärksten Beweggrund für seine Tapferkeit. Er bittet nun die Dame um die einzige Gnade, einen Finger ihrer schönen Hand auf sein rechtes Auge zu legen, daß es ganz davon bedeckt werde. Wie sie nun mit zwei Fingern ihm das Auge so zuhält, daß er gar nichts damit sehen kann, so gelobt er, das Auge nicht eher wieder zu öffnen, als die er Frankreichs Boden betreten und Philipp's Heer in einem ordentlichen Tressen geschlagen habe. Es wird hinzugefügt, daß er dieses Gelübbe gehalten habe.

Run tommt bie Reihe an bas Fraulein von Erby, und fie gelobt, feinem herrn anzugehören, bis bas Belübde biefes ihres Liebhabers erfüllt fei, und alsbann, wenn er am Leben bleibe, ihm ihre gange Berfon ohne Rudhalt jum Befchent zu machen, worüber biefer vor Freuden außer fich gerath. Danach manbert Robert mit feinem Reiher weiter ju Gautier von Mauny, jum Grafen von Erby, von Suffolt und andern, die einander ju überbieten trachten; nur Johann von Bennegau warnt vor Groffprecherei und fpricht genau feinem Charafter und feiner Gefchichte gemäß. Enblich legt auch die Rönigin ein Gelubbe ab, nachdem fie von ihrem Gemahl bazu bie Erlaubnig erhalten hat. Sie fühle fich schwanger, sagt fie, und fie gelobe Gott und ber beiligen Jungfrau, daß diefe Frucht nicht eber aus ihrem Schofe hervorgeben folle, bevor fie nicht über bas Deer geführt "Wenn mein Rind vorher jur Welt fommen wollte, fo würde ich mir lieber biefen Dolch, mit bem ich bewaffnet bin, in bie Seite ftechen; ich wurde bemnach burch einen einzigen Streich mein Leben und meine Frucht bernichten."

Als der König diesen grausen Schwur hört, verbietet et in dem Gelübbe fortzusahren. Indeß wird der Reiher zerlegt und auch die Königin ist davon. Ihren Sohn brachte sie in Antwerpen zur Welt.

Bon biefer Begebenheit ergablen allerbings bie Chroniften nichts. Man murbe fie bennoch für mahr halten muffen, wenn bas erwähnte Bebicht wirflich im Jahre 1338, etwa zwei Jahre nach ber Begebenheit, gemacht mare, wie Saint = Balaye's benticher Bearbeiter angibt; aber bas bezwei= feln wir. Immerbin mag ein bestimmtes, in ber Saupt= fache zutreffenbes Ereignif zu Grunde liegen, ba im allgemeinen nichts ber Gefdichte wiberftreitet. Es laffen fich and einzelne Unhaltspuntte bafür finben, benn bon Bautier von Maunh 3. B. berichtet Froiffart, wie ichon oben ergablt, baf er wirklich mit einem abnlichen Belubbe gu jener Beit auf bem Boben Frankreiche auftrat, und fo auch erschienen bamals junge englische Ritter mit einem Tuch über bem einen Muge, und man fagte, baf fie unter ben Damen ihres Landes ein Gelübbe gemacht, bas Auge nicht eher wieber zu öffnen, als bis fie einige tapfere Thaten in Frantreich vollführt hatten. Auch ist bie Sache bem Charafter Ronia Chuard's burchaus nicht fern, benn biefer Ronig war, wenn einer, vom Beifte ber romanhaften Ritter= fcaft erfüllt, fo febr, bag er burch bie Stiftung bes Bofen= banborbens in Windfor bestimmt beabsichtigte, die Tafelrunde wieder aufleben zu laffen, indem er burch feinen Orben und bie bamit verbundenen Tefte bie tapferften Ritter aller Welt um fich verfammeln wollte und für fich felbft Artus, ben Konig ber irrenben Ritter, jum Mufter nahm. Wahrscheinlich ift auch bas Sofenband felbft nur ein Zeichen bes Belubbes, wie ber eiferne Ring und beim Bathorben bie Schnur auf ber Schulter, und bie befannte Devife ift gegen ben König von Frankreich gerichtet, ber über Ebuard's Romantit fpottete.

Bon ben Gelübben, bie am burgunbischen Sofe abgelegt wurden, wird eins burch Augenzeugen ausführlich beschrieben, sodaß tein Zweifel sein kann; es waren sogar alle Ge-

löbniffe prototollarifch aufgenommen worben. Es fant im Jahre 1453 ju Lille ftatt, ale bier Bergog Bhilipp ber Gute feine Ritterschaft und viele andere Bafte versammelt hatte, um einen Kreugzug gegen bie Turfen ine Wert zu feben, von benen eben Ronftantinopel erobert mar. Der Bergog gab ein großes, glanzenbes Gaftmahl, bei welchem gur Unterhaltung, wie es zu jener Zeit bie Sitte mar,' allerlei theatralifd - allegorifde Zwifdenfpiele mit großartigem Aufwand fünstlicher Maschinerien aufgeführt murben. Dabei erschien plotlich im Saal ein Riefe in turtifcher Tracht; er führte einen Glefanten und ber Glefant trug ein Caftell, in welchem eine trauernbe Dame in Ronnenfleibung fag. Sie ftellte bie bebrangte driftliche Religion bar und erhob ein Rlagelied über bie Leiben, bie fie unter ben Ungläubi= gen erbulben muffe. Darauf folgte ber Wappentonig bes Golbenen Bliefes mit einer Menge Bappenoffizieren. Dit einem reichgeschmildten Fafan auf ber Sand trat er vor ben Bergog und stellte ibm zwei Damen vor, beren jebe wieber von einem Ritter bes Orbens begleitet war. Indem er um ben Schut biefer Dame erfuchte, überreichte er in ihrem Ramen ben Fafan, "um fich nach ben alten Gewohnheiten zu betragen, nach welchen man bei großen Festen und in vornehmen Befellichaften ben Fürften, Berren und Ebelleuten einen Bfau ober einen andern ebeln Bogel überreicht, bamit fie Belubbe jum Ruten ber Damen; Die fich ihren Beiftand erfleben, thun mogen". Go fagen bie Berichterstatter. Der Bergog borte bas an und übergab bann Schriftlich bas Gelübbe, welches laut verlefen murbe. Geinem Beifpiel folgten bie übrigen Berren und Ritter; jeber wollte eine fühne That unter ben Türken vollführen und machte bazu ein Begengelübbe. Der eine wollte fo lange in feinem Bett fclafen, ein anderer bei bem Effen tein Tifchtuch haben ober fich an gemiffen Tagen bes Fleisches

1

1

2

ı

8

und bes Beines enthalten, wieber ein anberer ein gewisses Stud ber Rüftung ablegen ober auch basselbe Tag und Racht tragen u. s.-w. Eine neue Allegorie, worin zehn Damen die ritterlichen Tugenden vorstellten und die Ritter auf ihrem gefährlichen Unternehmen zu geleiten versprachen, machte den Beschluß des komisch-ernsthaften Schauspiels.

Wenn fich in biefen Gelübben vorzugsweise bie überfvannte Seite ber Romanritterfchaft zu ertennen gibt, fo burfen wir wenigstens nicht unerwähnt laffen, bag auch bie eblern Seiten, Die Tugenben, Die wir eben ben irrenben Rittern nachrühmten, bie Treue, bas Festhalten an bem gegebenem Bort, bas fich auch in ben Gelübben zeigt, ber Ebelmuth insbesonbere gegen Gefangene, ihren Wiberfchein im Leben finden. Ginzelne Beifviele ber Graufamteit infolge erregter Leibenschaften tommen natürlich auch bier vor, im gangen aber trägt bie englische und frangofische Ritterschaft biefer Beriobe ben angegebenen Charafter. Gine Worttreue, wie bie Friedrich's bes Schonen, findet eine große Angahl Seitenftude in biefen Rriegen, nur bag teine Raifertrone auf bem Spiele fteht. Ronig Ebuard fteht auch in Bezug auf Bochberzigkeit und Ebelmuth als Mufter ber Ritterschaft voran. Man lefe g. B., wie er feinen tapfern Feind Ribaumont, ber ihm vor Calais arg zugesett hat, mit Befcenten und Gunftbezeigungen entläßt : er moge fein Berlenfcapel bas gange Jahr tragen und unter ben Damen er= gablen, bag er es ihm jum Unbenten gegeben habe. Much bierin übertraf noch ber Schwarze Bring feinen Bater wie in vielem anbern; fein Betragen gegen feinen Gefangenen, ben Konig Johann, und in vielen anbern Fallen ift ein bochft ausgezeichnetes. Auch Ronig Johann ift zu nennen im Gegenfat gegen Frang I., ber in abnlicher Lage minber ritterlich und minber treu hanbelte. Die Gefangenen wer= ben in ber Regel bochft milbe behandelt und auf ihr Bort,

5

meist nach eigener Schätzung, gegen ein Böfegelb unverweilt entlassen, wenn sie auch noch so gefährlich sind. Rur die Spanier machen hier eine Ausnahme, indem sie ihre Gefangenen, darunter hohe Engländer, in Fesseln schlagen und in schlechte Kerker werfen.

Noch manche andere Charafterzüge von biefer Art könneten wir anführen, allein wir muffen abbrechen, um noch mit Benigem der beutschen Irrfahrer und schließlich des Absterebens des irrenden Rittergeistes gedenken zu können.

## IV.

Ohne Zweifel mar ber beutsche Abel weit weniger als ber frangofische und englische vom Beifte ber irrenben Ritterschaft erfüllt, bennoch zeigte sich berfelbe auch in ihm lebenbig, und es verlohnte fich wol ber Mühe, naber feinen Spuren nachzugehen, ale es une bier noch gestattet ift. Nach bem tiefen Berfall bes Ritterthums in ber zweiten Salfte bes 13. und im Anfange bes 14. Jahrhunberts erfolgte auch in Deutschland vielerorten eine Erhebung, welche fich burch bie Ueberlieferungen ber Bergangenheit nahrte, ihre Formen nachahmte, babei aber auch verschärfte und manierirter machte. Auf jebem Bebiete fast ftogt man auf ben Ginfluß ber Epen und Romane; man ichreibt fie von neuem ab, lieft, überarbeitet und sammelt fie; man findet Scenen aus ihnen auf Bergament gemalt, auf Raftden geschnitt, auf Teppiche gestidt, auf ben Banben in lebensgroßen Figuren bargeftellt; man finbet ben Roman im Ernft und in ben Spielen bes Lebens.

Wie wir schon erwähnt haben, schwärmten im 14. Jahrhundert auch die beutschen Ritter in der ganzen Welt umber. Benn fie einen besondern Abzugstanal nach Preußen zu dem Deutschen Orden hatten und namentlich seit Sigmund auch bie Donau hinab gegen die Türken, so gab es boch auch im Besten kein Schlachtselb, wo man sie nicht getroffen hätte; sie kämpsten in Spanien bei Navarrete, an der schottischenglischen Grenze in der Perch= und Douglasschlacht bei Otterburn, und früher schon in den nordischen Schlachten der flandinavischen Reiche.

Beter Suchenwirt, ber öfterreichifche Dichter, bat eine Angahl "Ehrenreben" berühmten Beitgenoffen nachgebichtet, aus benen man erfieht, wie bie Ritterfahrten nach allen himmelsgegenben faft jur gewöhnlichen Gitte gehören und ein weitgereifter Mann burchaus nicht felten in jener Beit gewesen ift. Bom Burggrafen Albrecht I. von Rurnberg ergablt er, wie er ben erften Bug in feiner Jugend nach England gemacht, mit beffen Ronig gegen bie Schotten getampft und große Ehren als einer, ber fich im Rriege nicht geschont, bavongetragen habe. Ein paar Jahre barauf (1336) jog er mit ben Königen von Ungarn und Böhmen nach Breufen und Litauen und murbe auf biefer Fahrt jum Ritter gemacht. Richt lange banach unternahm er eine Rreugfahrt in bas Gelobte Land, fab bas Beilige Grab, ben Berg Boreb und fam felbft bis Babylon. Spater jog er mit bem König Ludwig von Ungarn nach Reapel und tampfte mit bemfelben gegen bie füblichen und öftlichen Rachbarvölter feines Reiche. Mit bem Raifer fah er noch einmal Italien und Rom und ftritt wiederum mit Ludwig von Ungarn gegen bie Gerben.

Bu benjenigen unter ben öfterreichischen Rittern, welche bie meisten und weitesten Büge gemacht hatten, gehörte Friedrich von Chreuzpeck. Seine ersten Waffenthaten legte er in Mähren ab, dann tämpste er für Friedrich ben Schönen gegen die Baiern und war mit in der Schlacht bei Mühlborf. Danach war er öfter und längere Zeit in Italien, theils im öfterreichischen Dienst, theils der Floren-

tiner, theile von Mailand. Beimgefehrt jog er mit Ronia Johann von Bohmen gegen bie Breufen und wieber mit bemfelben nach Frantreich. Mit Defterreich tampfte er bei Rotfe in Mahren gegen bie Bohmen und Ungarn und jog barauf nach Reapel und von ba nach Spanien. oftwarts gewendet, unternahm er nun eine Rreugfahrt, fab bas Beilige Grab und Babylon und wollte nach Inbien, ale er von ben Ungläubigen gefangen murbe. Durch Raufleute losgetauft, gelangte er jum zweiten mal über Armenien nach Berufalem, ging nach Cypern und Ronftantinopel und fuhr burch Rufland, Bolen, Livland an bie Offfee und binüber nach Schweben und machte mit bem Ronig von Schweben einen Bug gegen bie Ruffen. Ueber Drontbeim in Rorwegen reifte er weiter nach Schottland, England und Irland und wohnte einem Seetreffen zwifden ben Englandern und Spaniern bei. Run fette er zwar nach Solland binitber, aber erft nachbem er noch eine Romfahrt gemacht hatte, fab er feine Beimat wieber. Jeboch mit feinen Reifen mar er noch lange nicht fertig. Zuerst machte er noch zwei Kriege= juge wiber bie Breugen und Ruffen. Dann jog er wieber nordwärts nach Schweben, herab burch Danemart, Bolftein, Westfalen, bie Nieberlande nach Frankreich und fah Baris, ging hindber nach Spanien bis Sevilla und Granaba und tampfte in Balencia gegen bie Saragenen, fchiffte fich ein nach Majorca, Sarbinien, nach ber Berberei und befuchte Tunis, und gelangte endlich über Sicilien, Calabrien, Rhobus und Chpern jum britten mal nach Jerufalem, von wo er über Konstantinopel und burch bie Binnenlander bie Donan aufwärts nach Saufe gurudtehrte.

Friedrich von Chreuzped mag und als das Muster eines beutschen abentenernden Ritters bienen; man fonnte ihm aus Beter Suchenwirt noch die beiben Ellerbach, Friedrich von Loden, ber lange Zeit Marschall bes Königs Walbemar

von Danemart war, und hans von Traun, ber unter anderm bei ber Einnahme von Calais war und bas englische Banner in der Schlacht bei Boitiers trug, an die Seite stellen, wenn sie auch nicht so weite Kreise mit ihren Fahrten beschrieben haben. Bon manchen andern erhalten wir Andeutungen, daß es mit ihnen ebenso gewesen.

Der abenteuerlichste unter ben beutschen Banberrittern, 7 berjenige, welcher am meiften ben irrenben Rittern gleicht und am flarften ben Ginfluß ber Romane ertennen läßt, ift ber Ganger und Dichter Dewald von Wolfenftein, ein Tiroler. Ueber ihn find wir auch burch feine eigenen Bebichte und Aufzeichnungen, wie burch bie Bemubungen feines Gefdichtschreibers Beba Beber am beften unterrichtet. Bon Rindheit auf hatte er fich vollgefogen von ber gangen Sagenromantit, bie damale in ber zweiten Balfte bes 14. Jahrhunberts auf Berg und Thal allerorten in Tirol wieber auflebte. Raum mar er gebn Jahre alt, ein Burfche, überreif für fein Alter an Rörperfraft und Berftand und von gereigter, bilbervoller Phantafie, fo hielt es ihn ichon nicht langer in feines Baters Schloft. Er lief bavon und tam als Reiterbub, armfelig und burftig, bie Racht im Stall ober unter freiem himmel gubringend, mit bem Buge Bergog Albrecht's III. (1377) nach Breufen.

In Preußen blieb Oswald acht Jahre, machte alle Züge gegen die Preußen, in Polen und Rußland mit und lernte bei dem Deutschen Orden den Krieg unter Bunden und Gesfahren. Der Drang nach Abenteuern führte ihn weiter. Bon Königsberg suhr er hinüber nach Standinavien, besuchte die Niederlassungen der Hansa und socht mit im Heer der Königin Margaretha in einer schwärmerischen Berehrung für ihre Person, mit einer Hingebung, wie sie nur ein irrender Ritter im Ramps für eine bedrängte und geliebte Prinzessin zu zeigen vermochte. Nach dem Siege bei Falköping (1388)

suchte er das Land seiner Sehnsucht auf, England, die Geburtsstätte der romantischen Sagen, die Heimat der Taselrunde, denn er selbst dachte sich einen der irrenden Ritter, der nach dem Graal durch alle Welt suchte. Er kam noch rechtzeitig, um die Schlacht von Otterburn mitzumachen. Auch Irland sah er noch und kehrte dann 1389 nach Königsberg zurück, aber diesmal nur um weiter zu wandern.

Mit Handelsleuten ging er durch das innere Land nach Kaffa und wollte mit einem Schiff, auf dem er sich als Ruberknecht und Koch verdungen hatte, nach Aleinasien hinsübersetzen. Durch solche niedere Dienstleistungen dachte er sich der künftigen Geliedten würdiger zu machen. Da er Schiffbruch litt, kam er nur mit Lebensgefahr nach Trapezunt, wanderte aber unverdrossen an den Euphrat und kehrte nach Kaffa zurild. Bon hier fuhr er über Konstantinopel nach Candia, gedachte im Archipel der Fülle der milesischen Märchen und blieb ein paar Jahre in untergeordneten Diensten in Candia.

Als König Sigmund, ben er von frühern Zeiten kannte, in Ungarn die Abenteuerer aller Welt gegen die Türken sammelte, fand auch Oswald sich ein, kämpste mit bei Nikopolis und befand sich mit auf dem Schiff, welches den flüchtigen Sigmund rettend die Donau hinabtrug. Mit ihm suhr er sodann über Konstantinopel nach Rhodus und trennte sich von ihm in Dalmatien, um zum ersten mal, 25 Jahre alt, die tiroler Heimat wiederzusehen.

Unglüdliche Liebe zu einem hartherzigen, grausamen Fräulein trieb ihn aufs neue von dannen, diesmal als Bilger, sich verzehrend in Liebesqual, sich abtöbtend und peinigend nach dem Muster des Amadis, er auf der Wanderung wie dieser in selbsterwählter Einsamkeit. Oswald war nicht fern von einem Don Quirote, dem er auch im früh verwitterten Aeußern glich, nur daß eine wirkliche Liebe

1

zu Grunde lag. Er ging wieder nach dem Morgenlande, sah den Sultan in Kairo, betete in Bethlehem und erhielt den Ritterschlag über dem Heiligen Grabe in der überspanntesten Gesinnung. Eines Morgens schwang er sein Schwert zum Fenster hinaus und rief: "Sabina, dein Ritter wacht! Behe jedem, der dir nicht alle Ehre erweist!" In solcher Stimmung hielt er sich zwei Jahre in Palästina auf, und als diese Bußzeit, wie er sie auffaste, abgelaufen war, setzte er hinüber nach Eppern, von wo er durch Italien nach der Heimat (Ende 1400) zurückfam.

Tropbem er nun in Tirol burch ben Tob feines Baters ju Erb und Gigen gelangte und an ben Barteiungen feines Landes ben thatigften Untheil nahm, fant er boch noch feine Rube. Ihn gelüftete es noch einmal nach ben glanzenben Bilbern und ben Liebesabenteuern bes Gubens. 3m Jahre 1407 brach er wieber auf und ging nach langerm Anfenthalt beim Bfalggrafen Lubwig bem Bartigen, ber nicht unähnlichen Sinnes mar, ben Abein hinab nach England und fuhr von bort nach Bortugal, um aus ben Sanben ber Königin "bas Ehrenblumlein bes Rannen= und Greifenor= bens" ju erhalten. Sier wurde gerabe eine Flotte gegen bie Mauren ber afritanischen Rufte zusammengezogen; er machte bie Unternehmung mit und half, an ber Seite ber Infanten tapfer tampfend, bas feste Ceuta erfturmen. Rach einem zweiten Aufenthalt in Liffabon, wo er hochgeehrt wurde, befuchte er die Mauren in Granaba, murbe freundlichft aufgenommen und reich beschenft, lauschte ben arabiichen Gefängen farazenischer Frauen und fang ihnen feine tiroler Lieber. Rurgere Zeit weilte er bann in Caftilien, langere am aragonischen Sof zu Barcelona bei ber iconen Königin Eleonore, ber Dichterfreundin, und tonnte fich von ben Luftbarkeiten, ben verschwiegenen Liebesabenteuern und überhaupt ben Frauen bes Gubens nicht mehr trennen, obwol er bereits eine Braut hatte, die seiner in den deutschen Alpen wartete. Langsam durchzog er den Siden Frankreichs, bis er nach Genua kam, wo er aus dem Sinnentaumel erwachte, um sich ganz in die Politik und in die Händel der Barteien zu werfen. Hiermit hört der irrende Ritter auf, obwol seine spätern Fahrten und Erlebnisse noch abenteuerzlich genug sind; aber sie geschahen im Dienst der Politik.

Daß biese Art Leute, welche um ber Ritterschaft willen Abenteuer auf weiten Fahrten suchten, im 15. Jahrhundert nicht ausstarben, bezeugt der schwäbische Ritter Georg von Spingen, der seine Fahrten selbst beschrieben hat. Er hatte seine Jugend am Hose der österreichischen Herzoge zugebracht; als er aber den Ritterschlag erhalten hatte, duldete es ihn nicht länger im Hospischenst. Er nahm Urlaub und begab sich wohlgerüstet über Benedig nach Rhodus, wo man einen Angriff des Sultans erwartete. Da der Sultan starb und der Angriff unterblieb, so suhr Georg hinüber nach Palästina, sah Jerusalem und wollte weiter pilgern dis Babylon, kam aber nur nach Damascus. Ueber Chpern und Rhodus kehrte er 1454 in die Heimat zurück.

Mit einem andern jungen ritterlichen Genossen zog er zum zweiten mal wieder aus, diesmal nach Westen, besuchte den französischen Hof und die spanischen Höse, die er nach Portugal kam. Erst hier fand er wirkliche Kriegsarbeit, um die er ausgezogen war. Die Mauren bedrängten und belagerten die Stadt Ceuta, welche Oswald von Wolkenstein mit erobert hatte; Georg von Schingen und sein Genosse halsen sie siegerich vertheidigen. Iener erward dabei großen Ruhm, indem er einen riesigen Heiden, der die christlichen Ritter heraussorderte, im Zweikampf erlegte. In Spanien machte er noch einen Kriegszug gegen Granada mit, und gu Lissabon und in Castilien hoch geehrt und reich beschenkt, kehrte er über Frankreich in die Heimat zurück.

Man tonnte glauben, bag biefer ritterliche Abenteuergeift in Deutschland blos bem niebern Abel angehört hatte; aber es zeigen fich bie Fürften gerabe fo bon ihm erfüllt, wenn auch ber wichtigere Beruf fie mehr an bas eigene Land feffelte. Da find bie Luxemburger ju nennen, insbefonbere ber unruhige, abenteuerliche Ronig Johann von Böhmen, ber bin= und berfuhr, bag man nicht weiß, welchem Lanbe er angehort, und nach ihm fein Entel Raifer Gigmund, ber Freund und Gefinnungsgenoffe Oswald's von Boltenftein. Ferner bie ritterlichen öfterreichifchen Bergoge, von benen mehrere um ber Ritterschaft willen nach Breufen fuhren, ber Bfalggraf Ludwig, genannt ber Bartige, weil er ben Bart nicht mehr ichor, feitbem er über bem Beiligen Grabe ben Ritterfclag erhalten hatte, bann Bergog Stephan von Baiern und feine Tochter Ifabella. Ronigin von Frantreich, welche bie Luft ber Romantit nicht erft im neuen Baterlande lernte, und von bemfelben Gefchlecht Bergog Wilhelm von Baiern-Bolland, ber Erfte, Bravfte und Fröhlichfte im Turnier, ber fein Ritterthum gang zeitgemäß tomöbian= tenhaft genug jur Schau trug, und endlich Jatobaa von Solland, eine Figur, bie nach Charafter und Gefchichte aus bem Roman herausgenommen und in bie Wirklichkeit übertragen zu fein icheint. Daneben wird man in ber Literaturgeschichte reichlich bie Beispiele von folden fürftlichen Berfonen finden, welche bie Wiederaufnahme bichterifder Befcaftigung mit ben alten Sagenftoffen begunftigten.

Die ermähnten Beispiele zeigen, daß diese geistige Stimmung noch vom 14. in das 15. Jahrhundert hinüberging, bennoch war das letztere ihr nicht mehr günstig. Die Naivetät und Unbefangenheit, die dazu gehörten, konnten vor dem Geist der neuen Zeit, dem diplomatischen der Fürsten und dem kritisch-protestantischen der Bürgerwelt, nicht mehr standhalten und mußten dem gemeinen Interesse, dem

Spott und ber Auftlarung zugleich erliegen. Es waren auch Die außern Umftanbe fehr ungunftig. Die langen Rriege hatten bie englische und frangofische Ritterschaft endlich erschöpft, und bann vertilgte bie englische fich felbft in ben Rriegen ber rothen und weißen Rofe, und bie frangofifche bengte ihren muben Raden unter bie harte Sand und ben falten, burgerlichen Berftant Ludwig's XI. Bum Schaben hatte fie ben Spott. Die übermilthige Sandwertsjugenb, bie gar feine Achtung mehr vor bem erhabenen Beift bes irrenben Ritterthums batte, veranstaltete in ihrer Beife Turniere und legte Gelübbe ab. Englische Clowns machten ihre Gelübbe über bem Schwan, bem Bfau und gu ben Damen, fetten hölzerne Rapfe ftatt ber Belme auf ben Ropf, thaten hoble Troge und Mulben als Banger vor bie Bruft, machten fich beritten mit fcmeren, plumpen Adergaulen und nahmen Bflugicharen und Drefchflegel als Baffen, und fpielten fo ernfthaft-fomifch bie Ritter.

Es war umsonst, wenn die Ritter dagegen, namentlich beim Turnier, um so fester an den Formen hielten, sie mit allerlei Etikette versteiften und mit Ceremonien umgaben, wenn sie sich in den künstlichen Dunst der Allegorie dichter und dichter hüllten und in Prunk und Pracht größern Aufwand machten. Es waren die letzten Anstrengungen. Doch nicht ganz die letzten: es erfolgte noch ein Aufslackern, noch einmal ein kurzes Brillantseuer, welches dann in die dunkte Nacht versank.

Dieses Feuerwerf ging wieder von Frankreich aus. Franz I. und seine Helden, der Ritter ohne Furcht und Tadel an ihrer Spitze, suchten auf Grundlage der Romane das Nitterthun wieder zu erneuern, und die Züge nach Italien spielten im kleinen die Rolle, wie vordem die Kriege mit England. An Glanz und Festen und Abenteuern sehlte es gerade nicht. Bahard schrieb Turniere zu Ehren der

Damen aus, trug einen Frauenärmel auf seinem Schild, und wie Don Quizote sich nicht mit dem bürgerlichen Gessindel abgab, sondern es seinem Stallmeister überließ, so wollte auch Bayard nicht mit den Landstnechten, die Schuster und Schneider seien, gemeinsam zum Sturm schreiten.

In biefem letten Buntt waren ihnen die beutschen Ritter gleich. "Gollen wir unfer abelich Blut an bie harten Bauern magen?" fagten fie. 3m übrigen hatten fie ba= 7 male gar nichts mehr vom alten echten Rittergeift. Wenn man die Fahrten und Thaten bes Got von Berlichingen in feinen eigenen Aufzeichnungen lieft, wie ift jebe Spur bavon erloschen! Bei allem Thatenbrang, wie ift alles flein, eng, fdwung = und phantafielos, wie nüchtern und burgerlich= brav! Raifer Maximilian ift ber lette, ber in Deutschland ber Bertreter bes irrenden Rittergeiftes ift, bant feiner Mutter, ber portugiefischen Leonore, Die ihn aus bem Baterlande bes Amabis von Gallia mitgebracht batte. Gein erfinderischer Roof, feine reiche Bhantafie stedte immer voll von romantischen Abenteuern und Blanen, nur täuschte er fich in Ginem: er nahm immerfort bas Rleib fur ben Behalt, bie Allegorie nämlich für bas ichwarmerische Gefühl. Sein Ropf irrte und abenteuerte mehr als fein Berg. Sein Ibealismus icheiterte fort und fort an einer bochft materiellen Rlippe, am Gelbmangel. Er war zu nahe an bie moberne Zeit herangerudt, für bie er feineswegs ohne Berständniß war. Aber bas brachte ihn nur noch mehr in bas Schwanten und Irren.

Die Reformation fand eigentlich mit bem Nitterthum wenig mehr aufzuräumen, wol aber mit ber Romanlectüre. In Frankreich wenigstens war sie noch in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts lebhaft in Schwung. Ratharina von Mebici empfahl noch den "Percesorest" für ihren Sohn Karl IX. als Bildungsmittel für seine Sitten und Unterhaltung für

feine Dufe. Der "Amabis" murbe geradezu ein Schulbuch vornehmer, galanter Sitte. Man glaubte auch, bie Jugend empfinge von biefen Buchern bie Luft ju großen und ebeln Thaten. Wie fehr bas aber eine Taufdung mar, zeigt am beften bie Wefchichte Frankreichs in ber Zeit bes letten Balvis unter ben religiöfen Burgerfriegen. Die Robeit, Blutgier, Chrlofigfeit und ein finfterer Saft maren fo entfeplich, Menchelmord und feige Tude bilbeten fo ben Charatter bes Rriege, bag Franfreich nie eine unritterlichere Beit gefeben hat. Die Wirklichkeit zeigte feine Spur mehr von bem Beift ber Romane. Wenn Englanber, bei benen die Königin Elisabeth um ber Sulbigungen für ihre eigene Berfon willen ben romantischen Geift eine Beile aufrecht hielt, wenn Lord Effer und Lord Berbert frangofifche Begner herausforbern und fich babei bes Motive bebienen, bag fie eine ichonere und tugendhaftere Berrin haben, fo werden fie einfach ausgelacht. Um bas Jahr 1600 bort-bas auch in England auf; protestantische Schriftsteller, Die noch im Rudblid bagegen polemisiren, tonnen icon melben, bag Die Lecture ber Ritterromane ausgestorben fei.

Wenn in Frankreich in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts diese Literatur noch zahlreiche Liebhaber fand, so vermochte sie doch nichts Neues mehr zu schaffen; man las das Alte wieder und wieder. Anders in Italien, wo im 16. Jahrhundert die ganze romantische Welt in classischen Poesien wieder auslebt, wo Bojardo, Ariosto, Tasso das irrende Riterthum unsterblich machen. Und doch hatte in Italien das geistig-schwärmerische Ritterthum nie einen rechten Boden gefunden, und am allerweuigsten im classisch-humanistischen 16. Jahrhundert! Man sieht aber auch, wie hier der Dicker seinem Stoff frei gegenübersteht; der Stoff lebt nicht mehr im Bolt, darum hat der Dichter ihn frei gewählt und stellt sich über ihn, und in der poetischen Behandlung wird

3

077

2

ì

ı

à

2

bas Formelle bie Sauptfache. Mit welcher feinen und anmuthigen Gronie, mit welcher icherzenden Ungläubigfeit erjählt Arioft bie Wunder und Zaubereien und bie Abenteuer feiner Selben und wie weiß er biefelbe Stimmung in feinem Lefer ju erregen! Dem fcheint freilich ber begeifterte Ernft in Taffo's "Befreitem Berufalem" zu wiberfprechen, aber es ideint boch nur fo. Die Bedrangniffe ber Chriftenbeit burch die Türken und bie brobenben Gefahren, ber wiebererwectte Gifer um ben driftlichen Glauben leiteten ben Dichter auf biefen Stoff, und er gof all ben perfonlichen Enthufiasmus feiner feurigen Seele binein, aber fein wiebererwedtes fcmarmerifches Ritterthum ift boch nur eine fünftliche Reproduction. Ale Boefie begegnete bas "Befreite Jerufalem" ber allfeitig= ften Bewunderung, aber bie politifche Stimmung barin fanb feinen Wiberhall. Und was noch von Ernft in biefer roman= tifchen Dichtung Italiens mar, erhielt alsbald in Taffoni's "Geraubtem Eimer" fein fatirifches Geitenftud, wie bie fpanischen Romane ihren "Don Quirote" fanden.

Das spanische Ritterthum war eigentlich das letzte, welsches für seine Ueberspanntheit ben wohlverdienten Spott davontrug. Je später er kam, je schärfer traf er, weil durch die Entsernung der Abstand zwischen dem Ibealismus und der Realität nur um so klassender geworden war. Obwol der alte Coder des Königs Alsons X. schon im 13. Jahrshundert dem Ritter gesetzlich vorschrieb, den Namen seiner Derrin im Kamps anzurgen, was neues Fener in seine Seele hauchen und ihn vor unritterlichen Handlungen dewahren würde, so wurde der Spanier doch eigentlich erst später als der Franzose und Engländer von dem romanhaften Geist des Ritterthums erfüllt, aber er trieb diesen Geist höher hinauf auf die äußerste Spitze und hielt ihn länger sest. Ebenso hielt er länger bei der Romanlectüre aus, welche als eine Art Niederschlag von dem irrenden und abenteuern-

ben Ritterthum übrig blieb, wie fie als ein aufbraufenbes Bulver voraufgegangen mar. Die Urfache lag theils in ben Begebenbeiten ber fpanischen Geschichte, theils in bem Da= tionaldarafter, ber einerseits ftolz, bochfahrend ift, wie er andererseits voll Bhantafie und Aberglauben in allem Bunber fieht und Bunder glaubt. Die Bunder und Abenteuer ber Romane fanden wenn nicht gläubige, boch gläubig ge= ftimmte Gemütber in ben Lefern, Die im Moment ber Lecture mit erregter Bhantafie, mit verzüdten Sinnen und ichauberndem Behagen fich voll und gang ber Illufion bingaben. Und wie batten fie es nicht follen, ba fie burch bie Kriege mit ben Mauren nicht blos fortwährend in ber religiöfen und ritterlichen Erregung erhalten wurden, fondern auch Bunder por ihren febenden Augen fich zu ereignen fcbienen? Gine neue Welt murbe entbedt, und bisber unbefannte Reiche, bie größer, bevölferter und wohlhabenber waren als Spanien felbft, wurden von einer Sand voll tapferer Abenteuerer umgestürzt und erobert, und so waren die fühnften Spperbeln ber Romane jur Birklichkeit geworben.

Benn für Frankreich und England bas 14., so ist für Spanien bas 15. Jahrhundert die eigentliche Periode des irrenden Ritterthums. Wir haben schon oben aussührlicher bas Abentener des Ritters Suero Quenones erwähnt, welches später fällt als gleiche Unternehmungen der englischen und französischen Ritterschaft, und dieselben an Phantastif überbietet. Chronisten des 15. und auch noch des 16. Jahrhunderts berichten von spanischen Rittern, die um Abenteuer willen an verschiedenen Hösen Europas sich zeigen, als einer ziemlich häusigen Erscheinung. So stellte sich unter andern dem englischen Hose unter Heinrich VI. ein spanischer Ritter vor, der am Arm ein Zeichen seiner Herrin trug und die englischen Ritter heraussorderte, für die Liebe seiner Gebieterin mit ihm eine Lanze zu brechen. Neberhaupt redet man

damals in Spanien, so ber Chronist Bulgar, von irrenden Rittern als von etwas, was in Wirklichkeit existirt, und im Stil des Quenones war das sicherlich der Fall, wenn sie auch nicht gleich Don Quirote gewissermaßen die öffentliche Sicherheitsbehörde bilben und das Krumme in das Gerade, das Ungerechte in das Gerechte, das Böse in das Gute verwandeln wollten.

Auch ber Stil bes Quenones mußte sich mit bem Auszgang bes 15. und bem Anfang bes 16. Jahrhunderts änzbern, benn die Entbedung ber Neuen Welt gab Gelegenheit zu wirklichen Abenteuern und Unternehmungen genug, zu denen noch bazu ein materielles Interesse verlockte; man brauchte sie nicht mehr zu suchen ober künstlich zu schaffen. Bas Spanien bamals von irrendem Abenteuergeist im Abel wie im Bolk erzeugte, das warf sich alles auf Amerika.

Dies romanhafte Gefchlecht abenteuerlicher Belben, bas benen ber Dichtung gleichberechtigt zur Seite trat, gufam= men mit ben Rriegsfahrten, welche bie Spanier bamals und später noch in ben Nieberlanden, in Frankreich, Deutschland, Italien, auf ber Rufte Afritas u. f. w. zu machen hatten, war gewiß bie Saupturfache, baß fich bie Romanlecture und Romanproduction fo lange und in fo ausschweifender Weife in Spanien hielt. Der fpanische Ropf war fo von phantaftifchen Uebertreibungen erfüllt, baf er einfache Befchicht= ichreibung gar nicht mehr lefen tonnte, und bemgemäß bie wirklichen Belben ber Befchichte, ein Bernarbo bel Carpio, ein Cib, ein ganglich unbiftorisches und ganglich romanhaftes Gewand erhielten. Go fagt ein spanischer Schriftsteller, ber fpater jur Befinnung tam, von fich felbft: "Behn ber beften Jahre meines Lebens murben auf nichts Befferes verwendet, als biefe Lugen zu verschlingen; ich that es felbst mahrend meiner Erholungen; und bie Folge biefes verberbten Appetits war es, bag, wenn ich ein hiftorisches Wert, bas ernft mar

ober bafür galt, zur Hand nahm, ich nicht im Stande war es burchzulefen."

Bergebens regte fich bereits gegen bie Mitte bes 16. Jahrhunderts die Ginficht von den verberblichen Wirfungen und bamit bie Opposition. Rarl V. verbot 1543 in ben ameritanischen Colonien, wo er allein zu sagen hatte, burch ein Decret die Importation, ben Drud und die Lectfire ber Ritterromane. Im Jahre 1555 tamen auch bie Cortes bes Mutterlandes mit einer Betition, welche bie fonigliche Beftätigung jum Befet machen follte. Der Schaben, bief es, ben biefe lügenhaften und frivolen Bucher in ben Röpfen ber jungen Leute anrichten, fei notorisch; bie Jugend gerathe in leibenfcaftliche Borliebe für biefe Liebesgeschichten, Abentener und Absurditäten und wolle in ähnlicher Lage mit gleicher leberfpanntheit handeln; zu großer Schmach und zu großem Unglud wurden die Gewissen von ber driftlichen Lehre abgewendet und bie Beifter verwirrt u. f. w. Der Ronig folle bas Lefen folder Bücher verbieten, bie vorhandenen verbrennen und feine neuen bruden laffen.

Aber am Hofe saß bas Hauptlibel. Karl V. selbst war ein großer Liebhaber ber Ritterromane; man stellte Scenen und Begebenheiten aus ihnen bei Hoffesten dar und Philipp II. erschien dabei in dem Aufzug eines irrenden Ritters. Mehr denn 70 umfangreiche Romane waren im 16. Jahrhundert gedruckt; der letzte erschien noch 1602 und hatte einen Großen des Hoses zum Berfasser.

Dennoch war mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts zum Empfang des "Don Quigote" alles hinlänglich vorbereitet. Obwol die Lust an Abenteuern und die Abenteuer selbst keineswegs erloschen, Cervantes selbst wie kaum ein zweiter seiner Zeit auf den Irrfahrten des Lebens in wundersamen Schicksalen umhergeworfen worden war, so war bennoch die Klust zwischen der idealen, erträumten Welt der Romane

und dem wirklichen Leben eine so tiefe und weite geworden, daß sie in keiner Weise mehr ausgefüllt oder überbrückt werden konnte, daß selbst die Existenz solcher irrenden Ritter, wie sie wirklich 200 Jahre früher auf Abenteuer ausgezogen waren, keine Gläubigen mehr fand.

Cervantes machte mit feinem unvergleichlichen Buche biefen Berfuch, beibe Belten, Die ideale und Die reale, miteinander zu vereinigen, um burd bas Dislingen beffelben bie Abfurbitat ber Romane nachzuweisen. Gein Belb, von ber Birklichkeit losgelöft, ift ein ibealer Seld im Beift bes irrenben Ritterthums, untabelig in feinen Abfichten, tapfer, bod= bergig, ebelmuthig, freigebig, tugenbhaft, galant, furgum aller Tugenben bes Rittere voll, bennoch ein Gobn ber neuen Beit und fogar mit mannichfachem Elend bes menschlichen Dafeins behaftet: geiftig lebt er in ber einen Welt, forperlich in ber andern. Indem er nun die Berfchiedenheit biefer beiben Eriftenzen leugnet; indem er ftete bie ideale Belt für die reale und die reale für die ideale nimmt; indem er noch bagu in Sancho Banfa einen Gefellen an feine Ferfen gebunden erhalt, ber feinem Idealismus gegenüber ber fleifch= geworbene craffe Materialismus ift, ber jo gang Erbe ift, wie fein Berr gang in atherischen Regionen fcmebt: - fo regnen bie lacherlichen Widersprüche und tragifomischen Bufälle fo hagelbicht und fo handgreiflich, daß aller Augen und Sinne geöffnet werben mußten.

Der erste Theil von "Don Quirote" erschien 1605, und basselbe Jahr sah noch drei andere Auflagen, so schnell machte er seinen Weg. Als Philipp III. einen Studenten über einem Buche ungeheuer lachen sah, sagte er: "Dieser Mensch ist entweder ein Narr oder er liest den «Don Quirote»." Dieses ungeheuere Gelächter widerhallte saft von einem Ende des civilisiten Europa bis jum andern; vor

ihm stürzte die phantastische Welt der Romane in Trümmer, unter benen die Helden und Halbgötter alle erschlagen und begraben wurden, wie die Philister, als Simson die Säulen zerbrach.

## Geschichte der deutschen Landwirthschaft in Verbindung mit der allgemeinen Geschichte von 1770—1850.

Bon

Christian Eduard Tangethal.

: :

## Einleitung.

Die Landwirthschaft hat zu allen Zeiten für Wohlstand und Bildung des Bolts die Basis gelegt, und darum kennt auch die Geschichte keine cultivirte Nation, die nicht ursprüngslich Landwirthschaft getrieben hätte. Es bedarf nur eines tiesern Blickes in das Getriebe der menschlichen Gesellschaft, um sogleich zu sinden, daß sie die Grundlage aller Culturzweige bildet, daß von ihrer Ansbildung unmittelbar die Entwickelung der Industrie und des Handels und mittelbar die Entfaltung der Kunst und Wissenschaft abhängig ist.

Schon Malthus bewies in seinen Untersuchungen über die Ursachen der Bermehrung des Bolts, daß die Masse ber Menschen mit der Zunahme der Production gleichen Schritt halten müsse, denn die Nahrung ist ja das erste, was der Mensch bedarf. Nur wenn die Eristenz ihm gesichert ist, kann er an andere Beschäftigungen denken, und wenn die Lebensmittel den Bedarf übersteigen, andern Arbeiten seine ganze Thätigkeit weihen. Da aber Jagd und Fischerei blos sur sparfame Bevölkerung unsichere Nahrung gewähren und das Nomadenwesen große Landslächen sur wemige Menschen in Anspruch nimmt, so ergibt sich von selbst, daß die Landwirthschaft allein auch bei dichterer Bevölkerung noch einen Uebersluß an Nahrung zu bieten vermag.

Also war sie es, ans welcher bie Technit hervorging, burch beren Schaffen Stäbte entstanden, mit beren Ent-

widelung bie Bevölferung muche; fie mar es auch, bie ben Austaufch amifchen Broducten und Fabritaten erzeugte, Die ben Sandel erwedte, welcher ben Wohlftand fouf. Rur aber ba, mo ber Boblftand ben Menfchen von ben Gorgen um bas tägliche Brot befreit, vermag ber Blid bes Begabtern fich von ber Scholle emporgurichten und eingubringen in die Bebiete ber Biffenschaft und Runft; nur bann, wann ein machsenber Strom von Menschen burch Berührungspunkte bie geiftigen Unregungen mehrt, ift es moglich, baf ein rafderer Aufschwung ber Cultur, eine höbere Blüte bes Bolfe erfolgt.

Wenn bas fo ift, bann ruben auch bie letten Bebingungen aller Cultur in ben agrarifden Berbaltniffen bes Staats, und wenn nicht geleugnet werben tann, bag bie Cultur einen mächtigen Ginfluß auf ben Gang ber Befchichte ausubt, bann folgt von felbft, baf auch bie Befchichte ber Landwirthichaft, welche bie Entwidelungsart ber agrarifden Berhältniffe uns barlegt, auf ben Berlauf ber allgemeinen Gefdichte nicht ohne Ginfluß fein tann; beibe mirten vielmehr wechselseitig aufeinander ein und werben, im Berein mit anbern Culturzuftanben bes Bolte, allen Beiten ihr eigenthümliches Bepräge verleiben.

In bem Bersuche, Die Geschichte ber Landwirthschaft mit ber allgemeinen Geschichte in Berbindung zu bringen, muffen wir une vorläufig auf ben letten Zeitraum berfelben beschränken und können biefen bier auch nur ftiggenartig erablen: indeffen burfte vielleicht bennoch gelingen, bem Freund ber Geschichte einiges zu bieten, beffen Beachtung für ben Gang ber allgemeinen Begebenheiten nicht gang ohne Intereffe ift. Bevor wir aber bie Ereigniffe ber neuesten Zeit unferer Landwirthschaft ju ichilbern beginnen, muß es erlaubt fein, ben Faben ber Begebenheiten an bas Jahrzehnb bes hubertusburger Friedens ju fnüpfen.

Buftand nach bem Subertusburger Frieden.

Blidt man auf bie fechziger Jahre bes vorigen Jahrbunberte gurud, fo zeigt fich unfer beutiches Bolt, in Bezug auf Gewerbe, Fabrifen und Banbel, ja felbft auch in Art und Beife wiffenschaftlicher Forschungen, auf einer Stufe, bie mit ber Gegenwart fehr contraftirt; aber gang baffelbe ergibt fich auch, wenn man bie bamalige Stufe ber Landwirthschaft mit ihrem jetigen Buftanbe vergleicht. Damals hatten Landwirthschaft, Technit und Sandel noch einen langfamen, foleppenden Bang und bie Wiffenschaften bei weitem noch nicht ben frischen Beift, ber jett fie burchweht. forfct man bie Urfachen bavon, fo wird man biejenigen Sinberniffe, welche bie Landwirthschaft im Auftommen hemmten, auch für bie letten Grunde erflaren muffen, warum bie Technif und ber Sanbel nicht rafcher vorwärts fchritten und weshalb bie Wiffenschaft bem prattifchen Leben fo fern blieb.

Bas die Landwirthschaft in ihrer Entwickelung aushielt, war zunächst nur ein Borurtheil damaliger Zeit, ein wissenschaftlich sein sollendes Raisonnement, in welchem man Gleichungen über ungleiche Gebiete zog. Man stellte nämlich die sonderbare Behauptung auf, daß der Boden, gleich dem Hausthiere, einer periodischen Ruhe bedürfe, beschönigte damit die bestehende Dreiselberwirthschaft mit reiner Brache und dadurch blieb, wie seither, der dritte Theil des Bodens unproductiv. Zwar gab es kleine Landstriche, besonders Stadtsluren, welche durch frühzeitige Abschaffung der reinen Brache die Richtigkeit dieses Urtheils thatsächlich widerlegten 1), oder auch Länder, denen der Andlick öder Brachsslächen schon seit dem frühesten Mittelalter fremd war 2); doch solche Ausnahmen lagen, gleich unbedeutenden Dasen, im großen Ganzen vereinzelt. Wo aber auch dieses Bor-

urtheil weniger allgemeine Berbreitung fand, ba war bei weitem die Hauptmasse ber Landwirthe, namentlich fast ber ganze Bauernstand, durch mittelalterliche Einrichtung verhindert, das Land nach Gutdunken zu nuten, denn der Bestellung der Brachen standen die Hut= und Triftservitute entsagen. 3)

Die nächste Folge bavon mar eine geringe Production unfere tragbaren lanbes. Die unproductiven Brachen veranlaften nicht allein einen bebeutenben Ausfall an Bflangen= ftoffen, fonbern es entging auch ber Wirthschaft bas nöthige Kutter: baburch fehlte es am nöthigen Bieb, baber an Dungfraft, und beshalb trug sogar auch ber productive Theil ber Meder nur fparliche Ernten. Wiefenreiche Gegenben, mo ein umfangreicher Grasbau bie Wirthschaft fraftig ju unterftüten permochte, brachten gwar bas Quantum ber Ernten auf zwei Drittel ber jetigen Production, aber im gangen barf man nicht bie Sälfte annehmen, und Fluren, bie einen Mangel an Wiesen hatten, producirten nicht ben britten Theil, wie eine Ermittelung ber Ernten bes Dorfes Elfe bei Roburg, vor Ginführung ber befommerten Brachen in Bergleichung mit jett, uns beutlich beweift. Die Flur Elfe lieferte por 1784 nur 135 Fuber Ben und 20 Fuber Rlee; jett liefert fie 450 Fuber Beu, 600 Fuber Rlee und 360 Fuber Rüben. Sie ernährte por 1784 170 Rinder und 146 Schafe, und jest hat man 372 Rinder und 213 Schafe. Man erntete por 1784 blos 1813 Simri Betreibe und jest 5175 Simri nebit 5270 Saden Rartoffeln. 4)

Natürlich war bamals auch die Bevölferung ungleich geringer als jett, benn das Land konnte weit weniger Menschen ernähren. Man darf annehmen, daß sich die Bolksmasse in Deutschland seit 1784 verdoppelt hat, wie einzelne Beispiele von Ländern, deren frühere Bolkszahl bekannt ist, beweisen. Böhmen zählte z. B. 1783 nur 2,852000 Menschen

schen, jest zählt es 4,705000; Altbaiern und Oberpfalz hatten 1799 blos 790000 Einwohner, jest haben sie 1,803000 bei gleicher Größe, denn die hinzugekommenen Stiftsländer sind für das abgekommene Neuburg zu rechnen. Die Kurmark Brandenburg besaß 1799 nur 790000 Einwohner, und zählt man jest die Bevölkerung aller Landestheile zusammen, welche damals zur Kurmark gehörten, so hat sich deren Menschenzahl fast die auf  $1\frac{1}{2}$  Millionen gesteigert. b Aus diesem allen ergibt sich nun, daß das Wachsthum der Bolksmasse Deutschlands mit der Zunahme der Rahrungsmittel bisher gleichen Schritt gehalten hat.

Die geringe Sobe ber Boltszahl erftredte fich nicht allein auf Dörfer, fondern auch Städte hatten taum halb fo ftarte Bevölferung als jest. Damals gab es in Deutschland nur 8 Städte mit über 40000 Ginwohnern, jest tam man beren 24 gablen, und viele haben feither bie Ginwohnergabl mehr als verboppelt. Wien 3. B. war 1790 eine Stabt mit 250000 Menfchen, jest hat es eine halbe Million; Berlin wird 1786 mit 140000 Ginwohnern angegeben, und jest rechnet man 460000 Menschen. Ebenfo haben fich Die Fabritbiftricte in Bahl, Umfang und Menge ihrer Ginwohner vermehrt. Die Grafichaft Ravensberg hatte 1803 nur 84000 Einwohner und jest über 160000, und bennoch war fie bamals icon burch ihre Manufacturen berühmt. Das iconburger Land, welches im Ronigreich Sachien liegt und gegen 11 Quabratmeilen halt; wird 1784 als eine ber blühenbften Fabritgegenben Deutschlands gefchilbert, "bie wol an 52000 Einwohner haben fonne", und jett beläuft fich bie Boltszahl beffelben an 150000 Menfchen. Alfo folgt, bag ber producirende und fabrigirende Theil ber Bevölferung gleichmäßig gewachsen ift.

Bei ber bamals noch so geringen Stufe ber Ausbildung aller Gewerbe mar auch ber handel weit unbebeutenber als

jett. Langsam und schwerfällig bewegte er sich auf ben schlechten, im Frühling fast grundlosen Wegen, und das Bebiltsniß nach bessern Straßen war kaum erwacht. Chaussen gehörten zu Selkenheiten, liesen nur kurze Strecken, weshalb im Binnenlande an einen weitern Transport des Getreides gar nicht zu denken war. Selbst auch zur See führeten nur wenige Küstenländer, am meisten Oftsriesland, einigen Weizen nach Holland und England aus. Daher waren die Fruchtpreise der verschiedenen Märkte meistens sehr ungleich, auch gebrach es an Kornspeculanten und an massenhafter Ausspeicherung des Getreides; bei guten Ernten wurde das Brot außerordentlich wohlseil, in Missahren aber entstand große Theuerung und an einigen Orten sogar Hungersnoth.

Dürfen wir uns nun wundern, wenn bei fo befchaffenen Umftanben fich bie Wiffenschaft wenig geneigt fanb, unferm Gewerbswefen bulfreich entgegenzutommen? Man fonnte ja felten nur in Deutschland neue Erfindungen verwerthen. In ber Technit war ber Absat zu gering, um in größerm Mafftabe fabrigiren zu laffen, und in ber Landwirthichaft gab es ber Sinberniffe zu viele, um ben Betrieb intenfiver einrichten zu tonnen. Es ftand zu befürchten, bag neue Erfindungen unbeachtet beifeite geschoben wurden, ein Schidfal, bas icon manche erfahren hatten, weil ihre Berwendung im Rleinen feinen Ruten barbot. 6) Das Ausland aber hatte fie zu benuten verftanben, und befonbere beutete bas in Dekonomie und Technik blübenbe England beutsche Erfindungen aus. Daber tam es, baß fpeculative Röpfe ihre neuen Erfindungen nach England trugen, worüber man fich bamals gang mit Unrecht beschwerte, benn bas Baterland gab bem Erfinder feinen Dant.

Sollte nun biefer Zuftand ein Enbe nehmen, follte ber Bauernftand, bie Hauptmaffe bes Bolts, bereits noch arm

und roh, stellenweise sogar noch leibeigen, zu einigem Bohlstande kommen; sollte der Bürger, im mechanischen Treiben seines Handwerks versunken, zur regen Thätigkeit für Bersbesserung und Erweiterung seines Geschäfts erwachen; sollten die deutschen Fabriken eine Stuse erreichen, auf welcher sie der Concurrenz mit dem Auslande Trotz bieten konnten; sollte der bisher nur schleichende Handel in seinen Bahnen mit gesteigerter Schnelligkeit ziehen; sollte die Bissenschaft durch ihr Eingehen ins praktische Leben eine neue Beihe empfangen; sollte mit Einem Worte unser Deutschland einer bessern Zukunft entgegengehen: so mußte zuvor der Damm des Stromes gebrochen werden, dessen stauendes Gewässer den Abzug aller Flüsse versperrte, es mußten die Fesseln der Landwirthschaft fallen, um ihr nebst allen Zweigen menschlicher Thätigkeit neue Bahnen zu öffnen.

Die ersten Reformen. Maria Theresia. Schubart von Kleefeld.

Zum Glüd für Deutschland war es damals gerade seinen Fürsten zur klaren Sinsicht gekommen, daß ihr Wohl mit dem Wohle des Bolks verbunden sei, daß eine Steigerung der Macht ihres Staats mur durch Erhöhung des Bolkswohlstandes erzielt werden könne, und darum hatten auch manche schon vor dem Siebenjährigen Kriege einige Berbesserungen in der Landwirthschaft versucht. Doch während dieses Kriegs sand besonders die Kaiserin Maria Theresia Gelegenheit, einen tiesen Blick in den traurigen Zustand ihrer deutschen Staaten zu wersen, denn Desterreich stand damals in vielen Dingen, und so auch in agrarischen Berhältnissen, andern deutschen Staaten am meisten nach. Mit sehr geringen Ausnahmen waren alle Landbebauer in Böhmen, Mähren und Unterösterreich nördlich der Donau

noch auf tieffter Stufe ber Cultur; fie hießen gwar Bauern, hatten aber fein Grundeigenthum und waren leibeigen. Daneben gab es eine Menge umfangreicher Guter, beren Brobucte, burch ben Mangel größerer Gewerbsthätigfeit und regern Sandelsverfehrs, nur fehr geringe Breife hatten und ungleich wohlfeiler als in Sachsen waren. Defterreich beburfte alfo einer Umgeftaltung bes landwirthichaftlichen Befens am meisten und barum begann die Reformation beffelben hier auch zuerft.

Es galt junadit, einen gablreichen Bauernftand perfonlich freier Leute mit eigenem Grundbefit ju fchaffen; er follte ben Rern ber Bolfemaffe bilben und Mittel erhalten, um sich allmählich zu einigem Wohlstand und aus ber traurigen Beschaffenheit seines geistigen Buftanbes erheben ju konnen. Darum gab bie Raiferin 1770 bas ben armen Leibeigenen fo gunftige Landeinkaufungsgefet. Gleichzeitig wollte fie, burch Gründung und Begunftigung vieler Fabriten und Manufacturen aller Art, ben Austaufch ber Baaren beforbern, ben Sandel beleben, und hoffte baburch bie innere Rraft ihrer beutschen Staaten bebeutend zu mehren.

Bald zeigte fich in bem Raiferreiche ein neuer Geift, in allen Theilen bes Staats blühten bie Fabrifen empor, ber Sanbel entwidelte feine Rraft, und in ben bauerlichen Berhältniffen hatten ihre Bemühungen burch bie Unterftutung bes hohen Abels ben beften Erfolg. Als nun Raifer Jofeph II. im Jahre 1780 auch die Leibeigenschaft aufhob, als er 1786 auf Domanial= und Rirchenbesitzungen bas Robotablofunge= gefet in Rraft treten ließ, tam Defterreich burch einen gablreichen, freien und begüterten Bauernftanb 7) gar manchem beutschen Staate voran und gewann eine innere Rraft, burch welche es später bem Anbrange ber napoleonischen Beere weit fraftiger zu begegnen vermochte ale ber im Siebenjährigen Kriege fo gewaltige Nachbar.

Breugen ftand nämlich vor bem Siebenjährigen Rriege ben beutschen Landen bes Raiferthums an beffern agrariichen Institutionen offenbar weit voran. Eigentlich fehlte nur ben oftwärts ber Elbe und nordwärts ber Ober gelege= nen Landestheilen, namentlich Bommern, Utermart, Reumart und Oberfchlefien, ein gablreicher Bauernftant, und auch nur bort mar bie Leibeigenschaft häufig zu finden. Der übrige Theil bes Königreichs hatte einen Bauernstand, beffen Bilbungestufe ungleich höher als unter ben armen Leib= eigenen Defterreichs mar; besonders zeichneten fich bierin bie Bauern von Magbeburg, Queblinburg, Balberstadt, Ravensberg, Rleve und ber Mart Westfalen vortheilhaft Außerbem bewegte fich in Breufen bas Boltsleben weit reger, fobag es in keinem Theile ber Monarchie einer Erweckung ber Gewerbsthätigkeit und bes Sandels in ber Art bedurfte wie in Bohmen und Mahren; boch eine Reformation ber agrarifchen Berhältniffe that auch bier, und befondere für ben Often bes Ronigreiche, recht noth.

Das erkannte auch Friedrich der Große; doch als er nach dem Siebenjährigen Kriege mit wesentlichen Berbesserungen beginnen wollte, legten sich ihm von seiten der Privilegirten so große hindernisse entgegen, daß er, verdrießlich darüber, fast alle Resormen aufgab und nur auf seinen Domanialbesitzungen die Leibeigenschaft aushod. Im übrigen beschränkte er sich blos auf das Austrocknen von Sümpsen und auf Berbesserung des landwirthschaftlichen Betriebs, war aber in letzterer Beziehung nicht immer sehr glücklich. Daher blieb in Preußen das ganze Heer der selücklichen Bande sammt der Leibeigenschaft in voller Kraft, und schärfer als früher wurden die drei Stände, Abel, Bürger und Bauern, voneinander getreunt. Bauern hinzu honen Lasten und neue Beschränkungen kamen hinzu honen unt die Justiz, welche durch Unabhängigkeit und Unbestech

lichkeit den Besitz sicher stellte, war in Preußen vortrefflich

Diefe ftarren Formen, in welchen Breugen verharrte, trugen febr viel zu feinem nachmaligen Sturze bei. freilich gewohnt ift, ben Staat nur für eine Dafcine ju halten, wird Preugens Unglud natürlich auch blos in ben strategischen Fehlern suchen, die in ben Feldzügen 1806 und 1807 gemacht worden sind; wer ihn aber als einen lebendi= gen Organismus anertennt, muß jugefteben, bag bem preußi= ichen Staate in feinem Berharren beim Alten ber alles belebende geistige Dbem gebrach, ber nur im Fortschritt, bei reger, ineinander greifender Thätigkeit aller Rlaffen bes Bolks, gewedt und erhalten wirb. Wenigstens glaubte ber Minister vom Stein nach bem Tilfiter Frieden, daß ber Wiedererbebung Breugens nothwendig eine gründliche Reformation bes agrarifchen und industriellen Befens vorangeben muffe, bamit es fich lohne, Gut und Blut für bas Baterland einzufeten. Befchichtlich ift auch ber ruhmreiche Sieg ber preufiichen Beere in ben Feldzügen 1813-15, ungeachtet ber vielen strategischen Fehler, die man in ben Demoiren bes Generalquartiermeifters von Müffling nachlefen tann, benn ber Beift ber Armee wußte fie zu paralpfiren.

Im übrigen Deutschland lagen die Berhältnisse sehr ungleich. In der Lausitz, in Hoha, Münster, Mecklenburg und mehreren kleinern Gebieten dauerte die Leibeigenschaft fort und war stellenweise sogar noch im Kurfürstenthum Sachsen zu sinden; in Thüringen, Holstein und mehreren Ländern am Rhein und in Franken war sie entweder gar nicht gewesen oder, wo sie stellenweise herrschte, hob sie Humanität und eigener Bortheil auf; denn die Kameralisten hatten überzeusgend bewiesen, daß Leibeigenschaft für die Herren nicht einmal vortheilhaft sei. In Sachsen, Thüringen, Franken, Baiern, Schwaben, Rhein, Niedersachsen und Holstein, wo der

Bauernstand der vorherrschende Theil der Grundbesitzer war, geschah schon während der sechziger Jahre manches für dese sen Hen Hebung; besonders bemühte man sich, den Obst- und Flachsbau zu fördern, wozu die landwirthschaftlichen Bereine, welche seit den sechziger Jahren entstanden waren 10), viel beitrugen.

Man murbe gemiß biefen Bereinen fehr unrecht thun, wenn man behaupten wollte, baf ihre Wirffamfeit unbedeutend gemefen mare; benn für Gutebefiter und Bachter und für einige Zweige ber Defonomie, worunter namentlich Schafgucht, Obst = und Flachsbau gehört, haben fie viel Gutes geftiftet; nur tonnte bas zur Bohlfahrt bes Gangen nicht Die Maffe bes Bolts mußte fo lange beim alten ichlechten Betriebe ber Landwirthschaft verharren, als bie Grundübel ber Dekonomie, bas Trift- und Butservitut ber Relber und Wiefen, fortbestanden und bie freie Benutung bes Grundeigenthums, Die Berwerthung ber Brachen gum Futterbau, baburch verfperrten. Daber behaupteten auch bie Rameraliften, vor allen ber freimuthige von Jufti 11), baß mit bem Berbeffern im einzelnen wenig geholfen fei, bag burch bie Aufhebung ber brudenbften Gervitute eine bobere Blüte bes Baterlandes angebahnt werden muffe.

Nur ein einziger Berein, die Societät zu Raiserslautern, gab den Mahnungen der Zeit Gehör. Sie wandte sich schon 1770 an die Fürsten des Rhein mit der Bitte, ein Gesetz für die Aushebung des Hut= und Triftservituts sür Wiesen und Felder, zum bessern Austommen der Landwirthsichaft, erlassen zu wollen, und hatte die Freude, daß ihr Gesuch bei allen Fürsten des Rheinlandes Beachtung sand. Run wurden die Brachselder bestellt; Klee, Kartosseln, Runsteln und Rüben kamen ins Feld, die Rinder wurden im Stalle gefüttert, der Viehstand verdoppelte sich, die reichsvermehrte Dungmasse erzeugte üppige Saatselder, und schon

1779 fdrieb Schlöger 12): "Das Rheinland ift jest wie ein Garten fo foon."

Dort am Rhein fah Bofrath Schubart, fpater toburgifcher Bebeimrath, bann vom Raifer Joseph II. in ben Abelftand erhoben und "von Kleefeld" genannt, ben neuen landwirthschaftlichen Betrieb. Er ahmte ibn feit 1774 auf feinem Gute ju Burdwit bei Zeit mit großen Erfolgen nad, übertraf fogar, burch gludliche Berfuche im Anbau ber Rleearten, ber Rartoffeln und Runteln und bes Rapfes, feine rheinischen Lehrer, und verfündete durch Wort und That die Bortrefflichfeit bes neuen Spftems. Schon 1783 gog er bie Aufmerkfamkeit ber bedeutenbften Dekonomen und Staatsmanner auf fich 13); im Jahre 1785 hatten fich bereite bie Fürsten von Anhalt und Thüringen, nebst mehreren Fürsten und Grafen in Bohmen und Mahren, für Schubart's Birth-Schaftssuftem erflart; in ihren Ländern murben bie Bauern vom But= und Triftfervitut der Felder und Wiefen befreit, auf ihren Domanen war die Befommerung ber Brachen und bie Stallfütterung ber Rinder eingeführt, und bie Unterthanen ahmten bie neue Betriebsart nach.

Auf biefe Weife gewann nun, im Laufe ber achtziger und neunziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts, Thuringen, Sachsen, Bargland und bie benachbarten Gegenden eine gang neue und weit schönere Bestalt. Der traurige Anblid ber fahlen Brachen verschwand, auf Felbern wechselten Rlee, Rartoffeln und Sanbelsgewächse mit reichen Saaten, an Ranbern und Bergen prangte ber Dbitbaum, und bie Daffe ber Broduction ftieg fpater allmählich zu nie geahnter Sobe Bohl ift es mahr, baf Schubart's Lehre für bie Gutsbesiter bes weniger fleefabigen und zugleich menschenärmern Rorbens nicht fo wie für Mittelbeutschland geeignet fein tonnte und, bei ber mechanischen Auffaffung berfelben, burd, ungeschidte Unwendung ichlechten Erfolg geben mußte; boch ebenso wahr ist auch, daß sie für Mitteldeutschland ein großer Segen wurde und besonders dem kleinen Grundbesitzer mit auffallender Schnelligkeit zu höherm Wohlstande verhalf. Die ganze Wirthschaftsweise des Bauern in Thüringen, Sachsen, Hessen, Franken und Harzland ist nach Schubart's System eingerichtet, und den ungleich höhern Ertrag derselben verdankt er Schubart von Kleefeld, dem sächssischen Reformator der Landwirthschaft.

Birkungen der Französischen Revolution. Neuer Aufsichwung in Deutschland. Albrecht Thaer.

Bahrend Deutschlands Fürsten sich also bemühten, bas Auftommen ibrer Unterthanen au forbern: mabrend in mehreren Gegenden bie Leibeigenschaft, in einigen fogar ber Frondienst und in einem großen Theile von Deutschland bas Sut= und Triftservitut fiel; mahrend die bauerlichen Berhalt= niffe fich hoben, ber Rleinhandel an Bedeutung gewann, ber Städter fich eines größern Abfates ber Baaren erfreute und nebit ber Bolfezahl auch ber Wohlftand bes Gangen ftieg : geschah in Frankreich für ben Bürger und Bauer nichts. Und boch lagen bort bie mittelalterlichen Retten weit brudenber als in Deutschland auf bem Bolfe. Auch fehlte bie wohlthuende humanität, mit welcher fo manches beutsche Fürftenbaus feine Unterthanen zu beglücken verftand. Disverhaltniffe waren in Frankreich aufs bochfte gefpannt und baber begann bort im Jahre 1789 bie große Repolution ..

Als nun die Kunde davon zu uns herüber nach Deutschland drang, konnte die Revolution keinen Anklang finden; das Bolk blieb ruhig. Im Rheinlande, an der Grenze von Frankreich, hatte man ja die Landwirthschaft zuerst zu reformiren begonnen und hier gerade waren die bessern Cultur-

verhältniffe, bie bem Bauer und Burger ben Boblftanb brachten, in jenen Jahren am meiften verbreitet, man batte alfo bas bamalige Beburfniß ber Zeit gelöft. 3mar borte man noch mancherlei Rlagen, auch fehlte es nicht an unruhigen Röpfen, welche aufzuwiegeln fuchten; aber es gelang ihnen nicht, benn bie Reformation ber materiellen Berhaltniffe, für jene Beit bas wefentliche Bedürfnif bes Bolfe, batte die Revolution unmöglich gemacht.

Um recht auschaulich zu zeigen, wie fegensreich bas neue Culturibstem junachft auf bie Bermögensumftanbe bes beutschen Bauern wirfte, mittelbar aber auch ben Boblftanb bes Bürgers bob, mag ein Bericht bienen, welchen ber Infpector Anecht feinem Landesberrn, bem Fürften von Schwargenberg, fandte und folgenderweise lautet: "Die Bauern im Stifte Beit haben, vermöge ficherer Rachrichten, burch Befolgung bes Schubart'ichen Culturinftems, in ber furgen Frift ihres angefangenen Rleebaues, ihrer vermehrten Biebzucht und ihres verbefferten Ackerbaues (also innerhalb gehn Jahren) über 150000 Thir. rudftanbige Steuern bezahlt. ihre Stallungen erweitert, Die Scheunen vergrößert, gang neue Bebaube aufgeführt, um ben reichen Gegen faffen gu fönnen." Aehnliche Berichte gingen auch ber babischen. pfälzischen und heffen barmftabtischen Regierung ju und ftimmen gang mit ben Ergebniffen ber Bergleichung überein, welche Regierungsrath Rose über bie Broduction ber Flur von Elfe vor 1784 und jett angestellt bat. 14)

Run fragt man wol billig, wer follte benn eigentlich bei une in Deutschland revoltiren, wenn ber Bauer, bie Sauptmaffe bes Bolte, im weftlichen Theile von Deutschland gufrieben gestellt mar und ber Burger burch ihn fein Brot befam? Man hat alfo wol nicht nötbig, andere Grunde, als: angeborene Bietat ber Deutschen für bas Fürftenhans, ober langfame Erregbarfeit bes beutiden Charafters, herbeizuziehen, um die geringe Sympathie der Deutschen für die Revolution von 1789 zu erklären. Ohne Einwirstung auf Deutschland konnte die Französische Revolution freislich nicht bleiben, denn die materiellen und geistigen Berschindungen waren zwischen Deutschland und Frankreich sehr bedeutend; diese erklären vielmehr den großen Einsluß, den das gewaltige Ereigniß, sogleich bei seinem Beginn, in materieller und geistiger Beziehung auf Deutschland geäußert hat, wie gezeigt werden soll.

Befanntlich begann bie Frangofische Revolution in einem theuern Jahre, die Fruchtpreise blieben aber auch in ben nadftfolgenden Jahren fortwährend fehr boch, weil bie Unruben Leben und Eigenthum unficher machten. Man batte wenig Luft, bas Feld zu bebauen, ber Ader murbe meift nur ichlecht beftellt, ein großer Theil blieb fogar Brache. Frantreich bedurfte baber einer bebeutenben Bufuhr an Frucht, und bie hoben Breife ermöglichten für Deutschland einen ftarten Beigenerport. Früher hatte nur Rieberrhein und Oftfriesland einigen Beigen nach Solland und England gefendet, jett aber fuhren auf allen nördlichen Strömen und aus allen beutschen Safen Weizenschiffe ber Grenze Frantreiche ju, fobag ber Fruchthandel jur Gee eine hohe Bebeutung erhielt. Die ftarte Fruchtausfuhr wirfte auf alle nordbeutschen und rheinischen Kornmarkte gurud, überall begann bie Furcht im Breife zu freigen 15), ein Umftanb, ber wieberum bie rafche Berbreitung bes neuen Culturfuftems febr beforberte.

Das alles brachte nun neues Leben in ben Berkehr; es stieg bas Gewerbswesen, es hob sich ber Hanbel, man baute Chaussen, errichtete neue Fabriken und die Bolkszahl nahm merklich zu. Daß an bem Wachsen ber Menschenmenge nicht ber Friede, sonbern die Bermehrung ber Nahrungsmittel Ursache war, beren ungestörten Einfluß ber Friede blos be-

250

gunftigte, ergibt fich fcon aus ben oben angebeuteten Folgen ber beffern Bobencultur; boch tann man bie Richtigteit biefer Bebauptung beutlicher noch erfeben, wenn man bie Boltszunahme zweier Länder, wie Baben und Oberlaufit, welche verschiedene Culturzuftande befagen, miteinander vergleicht. In ber Markgraffchaft Baben begann bie beffere Cultur icon 1774 und breitete fich raich aus. Daber gablte Baben auch schon im Jahre 1786 160614 Einwohner, ftieg aber, ungeachtet ber Kriegsunruhen, bis 1799 auf 196200 Menfchen und hatte 1805, mit Abzug ber bazugeschlagenen Landestheile, eine Bevölferung von 235000 Einwohnern. In bie Oberlausits brang bie neue Cultur erft in ben neunziger Jahren langfam ein. Sie hatte 1790 blos 303064 Ginwohner und 1798, ungeachtet ber ununterbrochenen Rube, boch noch nicht mehr als 308341 Menschen; nun aber gewann auch bort die neue Cultur bas Welb und baber wuchs bie Bevölferung innerhalb feche Jahren, von 1799-1805, ju 345184 Ginwohnern an.

Also wirkte die Französische Nevolution anfangs gar nicht ungünstig auf die materiellen Zustände Deutschlands zurück. Indessen zogen Mecklendurg und Schwedisch-Pommern, welche den größten Nuten von der Getreideaussuhr haben sollten, gerade den allerwenigsten Bortheil davon. Bauern gibt es in beiden kändern eine blos unbedeutende Zahl, also kann, in Bezug auf landbesitzende Bevölkerung, dort fast nur von Gutsbesitzern die Rede sein. Diese, obzleich in geselliger Beziehung ziemlich gebildet, hatten damals dennoch im ganzen nur einen niedern Grad von Intellizgenz. Sie benutzten allerdings den vortheilhasten Export recht gut, sahen sich auch bald im Besitze einer Menge von Geld, wendeten es aber nur zum größern Glanze ihrer gesselligen Berhältnisse an. Sie steigerten Auswand und Luxus bald über Bermögen, suchten den Ausfall durch Uebertreis

bung ber Beizencultur zu beden, welche bas Schubart'sche Shstem ermöglichen sollte. Man rief nun sogenannte Schubart's Schüler zu sein, in der That aber nichts weiter als die Gutseinrichtung von Bürchwitz kannten, welche sie sutseinrichtung von Bürchwitz kannten, welche sie für eine Schablone hielten, die sie jedem beliedigen Gute, ohne Rücksicht auf Boden, Klima und mercantilische Berhältnisse, aufdrücken könnten. Der Erfolg war natürlich sehr schlecht, die Güter verunkrauteten und gingen zurück, und Schubart, der Meister, kam durch diese Art Schüler bei den nordebeutschen Gutsbesitzern in Miscredit. Diese jedoch geriethen durch ihre schlechten Ernten in arge Berlegenheit, und viele sahen sich endlich genöthigt ihr Gut zu verkaufen.

Das alles gefchah zu ber Zeit, in welcher Rapoleon's steigende Macht ber Rube Europas immer gefährlicher wurde. Borfichtige Rapitaliften zogen ihr Bermögen allmählich aus ben Bapieren gurud, faben fich nach Gutern um, in welchen ihr Gelb eine fichere Anlage fanbe. 3hr Auge fiel auf Medlenburg und Schwebisch = Bommern; bort maren viele Buter ju taufen, und bie entfernte Lage ichien vor ben Sturmen eines ausbrechenden Krieges hinlänglich ficher zu fein. Es brangten fich baber eine Menge von Rapitaliften jum Güterfaufe, balb fing man an in Landgutern zu fpeculiren, bie Breife berfelben fliegen ju gang enormer Sohe empor, fanten bann plotlich 1806, beim Ginbruch ber Napoleoni= ichen Armee in Nordbeutschland, ju taum erhörter Tiefe wieder herab und begruben in ihrem Sturze ben Wohlstand vieler Familien. Das ift bie Zeit, in welcher mancher wenig bemittelte Mann fich Guter erwarb, beffen Gohne und Entel, im Boblitande lebend, fich theilweife Berdienfte um bie Land= wirthicaft erwarben.

Der übrige Theil von Deutschland befand fich aber, unter bem fortwährend lebenbiger werbenben Berkehr, fehr

252

mohl, zumal die Revolution auch in intellectueller Beziehung für Deutschland recht gute Früchte trug. Schon feit ben fiebziger Jahren mar über Deutschland in Runft und Biffenschaft ein neuer Beift gekommen; es wehte eine alles belebende Luft, zu beren Erregung bie Landwirthschaft, icon feit bem Ende bes 17. Jahrhunderts, bas Ihrige beigetragen batte. Die geistige Aufregung, welche bie Revolution veranlagte, gab bem frifden Beiftesleben einen höhern Schwung, baffelbe erftredte fich allmählich über alle Bebiete menfch= licher Thätigkeit und so auch über bie Dekonomie. Mit bem Ablauf bes 18. und mit bem Beginn bes 19. Jahrhunberte ftanben in mehreren Theilen Deutschlande Manner auf, bie fich über die empirische Auffassung ber Landwirthschaft erhoben, welche erftrebten, ihre Regeln burch Bejete gu begrunden und die Landwirthichaft zu einer Wiffenschaft zu erheben; boch ihnen allen ging Albrecht Thaer, ber Mebi= einer aus Celle, rühmlichft voran.

Albrecht Thaer begann seine ökonomische Laufbahn mit einem Schubartianer, ber in dem lüneburgischen Sande bei Celle ein Bürchwitz erschaffen wollte, und als der Bersuch mislang, suchte Thaer in den Schätzen der englischen Landwirtsschaft Jussucht und Trost. Hier fand er, unter manchen andern preiswürdigen Dingen, eine rationellere Behandlung der Landwirthschaft und das Fruchtwechselssstem, von dem er glaubte, daß es der deutschen Dekonomie, vornehmlich auf größern Gütern, aufhelsen Dekonomie, vornehmlich auf größern Gütern, aufhelsen könnte, sobald es nur mit Besonnenheit angewandt würde. Um nun seine Uebereilung zu begehen, wandte er sich der Literatur deutscher Landwirthschaft wieder zu, durchdrang die reichen Schätze der Erfahrungen älterer und neuerer Zeit, schus ein wissenschaftliches System und gab die richtige Methode für diese junge Erfahrungswissenschaft an.

Der Empirie, welche bamale bie Maffe ber Gutebe-

fiper beherrschte, mar weber mit einer Fruchtwechfelwirth= fcaft noch mit einer rationellen Auffaffung ber Landwirthicaft gebient, und baber murben anfange Thaer's Beftrebungen von ber Menge wenig beachtet. Gleichwol feblte es nicht an Mannern, Die in Thaer's Berfahren eine neue Eroche erkannten, welche bie Landwirthschaft zu einer bebeutend höhern Stufe zu beben versprach. Wir zählen viele wadere Manner, Die burch Schrift und That für Die Berbreitung ber Lehre Thaer's ihre großen Berdienste baben 16), und unter ihnen ift Johannes Repomut Schwerz am meiften Um erfolgreichsten wirtte jedoch Thaer felbft, und feinem raftlofen Bemilben gelang es auch ichon nach einem Jahrzehnd, ber neuen Auffaffung bes landwirthschaftlichen Betriebs allgemeine Geltung zu verschaffen. Wenn es nun ein großes Berbienft von Thaer ift, bag er ben wiffenschaftlichen Weg in ber Landwirthschaft angebahnt bat, so gereicht ibm nicht minder zum Ruhme, daß er es war, ber ben Bebanten einer rationellen Auffassung bes ötonomischen Betriebs, gleich einem Blitftrable, in Die Maffe ber im mechanischen Treiben versunkenen Landwirthe hineinwarf und auch je gut traf, bag er bie Gemuther erwedte. Bon nun an wollte boch wenigstens jeber nur einigermaßen gebilbete Landwirth ein rationeller fein, benn Thaer batte es balb babin gebracht, bag man fich fcamte, es zu verleugnen.

Um jedoch auch der Zukunft tüchtige Männer zu geben, die dereinst für weitere Sebung der Landwirthschaft arbeiten sollten, faßte er den Gedanken zur Gründung einer Schule, die er, nach Preußen berufen, 1806 zu Möglin in erweitertem Maßtabe erstehen ließ. Gewiß ist auch das ein großes Verdienst um die Landwirthschaft, denn dadurch gab er ein Borbild zur Gründung anderer landwirthschaftlichen Lehranstalten und der Landwirthschaft selbst viele vortrefsliche Männer, unter welchen nur Koppe 17), Bulffen 18) und Thü-

nen 19) hier genannt werben sollen. Wollte man nämlich alle Männer nennen, welche unmittelbar ober mittelbar zu ben Schülern Thaer's gehören, so käme man wegen ber allzu langen Lifte in Verlegenheit; benn wie groß ist die Zahl berer, welche die Landwirthschaft förberten und sich rühmen, Thaer's Schüler zu sein!

Celle wurde indeffen, wie ichon oben angebeutet, nicht ber einzige Ausgangspunkt einer neuen landwirthichaftlichen Epoche, benn auch Jorban lehrte in Wien auf ahnliche Weife und fast gleichzeitig wie Thaer. Gein Schüler Trautmann gab icon 1810 ben "Berfuch einer miffenschaftlichen Anleitung jum Studium ber Landwirthichaftelehre" in Drud, und fpater folgten eine Reihe verbienter Männer, welche unmittelbar ober mittelbar ju Jordan's Schülern gegablt werben fonnen, und unter benen fich Burger burch fein claffifches "Lehrbuch ber landwirthichaft" allgemeine Sochachtung erworben hat. Ginfam in feiner Wirkungsweise fant Immanuel von Fellenberg in Sofwyl, ber pabagogifche Defonom. Allerbings ftimmte auch Fellenberg's Ziel in landwirthschaftlicher Beziehung mit bem Riele Thaer's überein, boch murbe von Fellenberg behauptet, baß bie Bilbung jum Landwirth mit ber Jugenbergiehung zu vereinigen fei. Ginen gangen Mann wollte er erziehen, tuchtig von Berg und Berftant, gewandt an Rorper und Beift. Daber fand man in hofmbl mehrere Schulen nebeneinander, je nach Alter ber Schuler und Daggabe bes gu erftrebenben Biels. Die Lehranstalt für Landwirthe erstand icon 1804, und ale ber berühmtefte ihrer Schuler barf Schübler genannt werben, welcher in ber Ausbilbung ber Bobenlehre, burch Ermittelung ber physitalifchen Eigenschaften bes Erbreichs, Epoche gemacht hat.

Außer biesen Reformen im großen Ganzen ber Landwirthschaft wurden auch in einzelnen Zweigen ber Dekonomie innerhalb vieler beutschen Länder wesentliche Fortschritte

gemacht. Für bie größern Gutsbesiter bes Oftens von Deutsch= land, welcher weit umfangreichere Guter als ber Beften von Deutschland besitzt und extensiver als bas Rheinland wirthichaften muß, mar von jeher bie Schafzucht eine Sauptftute ber Dekonomie gewesen, und fcon nach bem Giebenjährigen Kriege hatten sich bie Fürsten biefer Lanber für ihre Bebung bemüht. Richt allein Rurfürst Auguft von Sachsen, sondern auch Friedrich ber Große, Maria Therefia und Joseph II. hatten, burch Ginbringung fpanischer Schafe, für Beredlung ber Bolle geforgt. Inbeffen bekamen bie fächfischen Schafe, burch Reinerhaltung ber Raffe, ben meiften Ruf, man nannte fie Electoralicafe, rühmte bie Feinbeit, Glafticitat und Conftang ihrer Bolle. Doch über Buchtungsverfahren hatte man bamals wenig Berftanbniß: man glaubte noch an eine Entartung ber Wolle burch beutfces Klima und beutsche Beibe, mas ben Bollhandel nicht auftommen ließ. 3m Jahre 1799 trat nun Graf Lafteprie mit einer Schrift 20) hervor, welche bie erften halt= baren Brincipien ber Wollfunde enthält und bas Borurtheil einer Entartung ber Bolle gründlich befeitigt hat. Die Folge bavon war ber Beginn bes Sanbels mit feiner Wolle aus Sachfen und Schlefien nach Franfreich, Belgien und England, welcher fpater fo bebeutenb geworben ift.

Da nun die Wollzucht für Deutschland immer wichtiger wurde, so brachte Betri im Auftrage 1804 neue spanische Schafe nach Desterreich, beren Bliese jedoch weniger sein und minder elastisch, bagegen wollreicher als die der Electoralschafe waren. Man nannte sie Infantados, und ihre Wolle verarbeitete man meistens in Wien.

In Mittel= und Westbeutschland war die Dreifelber= wirthschaft mit besommerten Brachen und Stallfütterung ber Kinder zur allgemeinen Geltung gekommen, und ber Kar= toffelbau breitete sich rasch über alle Fluren aus. Bufolge 256

ber reichen Dungkraft erweiterte sich am Rhein und in Thüringen nebst Harzland ber Mohn= und Delsaatbau, und in Baden wurde der Hansbau bebeutend. In Rheinland, Schwaben, Franken und Thüringen nahm indessen auch der Obstbau an Wichtigkeit zu, besetzte alle Thäler und Gründe und hüllte die Dörfer waldartig ein. Man begann die Arten der Früchte zu prüsen, holte neue Sorten aus Frankreich und Belgien herbei und machte die besten durch Beschreibung und Abbildung bekannt. Unter den Bomologen damaliger Beit haben sich besonders Pfarrer Sickler aus Fahnern in Thüringen <sup>21</sup>) und Hofrath Diel aus Dietz in Nassau <sup>22</sup>) große Berdienste erworben.

Solftein bagegen hatte fich eine andere Aufgabe ber Landwirthschaft gestellt. In bem weniger volfreichen Lanbe galt es, mit weniger Menfchen bie höchstmöglichen Ertrage ju erzielen, und die Lösung ber Aufgabe war bereits icon in ber Sälfte bes vorigen Jahrhunderts burch bie Ginführung ber Roppelwirthschaft gegeben worben. Die ganbereien medfelten nämlich, nach mehreren Getreibeernten, mit einigen Beibeschlägen ab, und bas Mufter bagu hatte bie nabe Marich gegeben, wo man mit Getreibe= und Wiefenichlagen zu wechseln pflegt. Seitbem maren bie Solfteiner, in weiterer Ausbildung ihres Shiftems, fehr thatig gewefen: fie hatten feit 1750 bie Roppelweiben burch Anfaat mit weißem Rlee begrünt, fie maren feit 1770 bemüht, bie Fruchtbarfeit bes Bobens burch Mergelung zu erhöhen, und ber Berjog von Solftein-Bed hatte 1784 Schubart's Bekanntichaft in Burdwit gemacht, um ben neuen Rleebau fennen gu lernen. Das alles war bereits icon gefcheben, als Thaer's Syftem auch nach Solftein brang. Der Bergog von Bolftein Bed ftanb bamals in Solftein an ber Spite ber Intelligenz und fuchte nun Thaer's Fruchtwechselfpstem mit ber Roppelwirthichaft zu vereinigen. Diefe Berbefferung fand

sehr vielen Beifall, wurde auch in Mecklenburg nachgeahnt, und weil man sich bort wegen der Schubartianer ohnedies in Berlegenheit befand, breitete sich die Koppelwirthschaft bald über ganz Mecklenburg aus. Später hat sie sich über Pommern, Ukermark, Neumark und alle nördlichen Gegenden mit ähnlichen Berhältnissen erstreckt.

Böhmen, Franken und Baiern nahmen nur stellenweise an den allgemeinen Fortschritten der Landwirthschaft Antheil, dessenungeachtet zeichneten sie sich in einzelnen Zweigen des Landbaues ans. Kein deutsches Land erzeugte so trefflichen Hopfen als Böhmen und Franken, und nur die rheinische Pfalz that es im Tabacksbaue den umfangreichen Tabacks-culturen Mittelfrankens zuvor.

Wie anders hatte sich nun das ganze beutsche landwirth= ichaftliche Wefen, in fo turger Zeit, entwidelt und umgestaltet, und mit welchen Soffnungen blidte man in bas neue Jahrhundert hinein, welches bas Gebaube ausbauen follte, beffen Grundstein vom alten Jahrhundert fo forgfältig und muhfam gelegt ward! Freilich ftand bie Landwirthschaft als Biffenschaft noch recht einsam ba, andere Biffenschaften faben stold auf fie berab, nur bie Chemie reichte ihr freundlich bie Sand. Ginbof, bem ersten beutschen Agriculturchemiter, folgten eine große Reihe befannter und berühmter Manner, und bas Eingehen in bie Intereffen ber Landwirthschaft bat ber Chemie felbst fo- großen Bortheil gebracht, baß fie in gegenwärtiger Zeit manche ihrer bamals pruntenben Schweftern an Chre und Ruhm weit überftrablt. Aber zu jener Beit fand ber innern Entwidelung bes beutschen Bolfslebens noch eine barte Brufung bevor.

Der Krieg und feine Folgen. Preugens Reformen.

Obgleich die ökonomischen Berhältniffe fich jährlich beffer gestaltet hatten, so blidte man bennoch damals gerabe mit Bistorifces Tafdenbuch. Bierte F. IV.

recht banger Beforgniß auf die Bufunft bin, benn es brobte bie Rapoleonische Macht mit Krieg. Das Deutsche Reich war aufgelöft, bas lette Band ber beutschen Staaten gerriffen, und nicht unwahrscheinlich fcbien, bag es bem Feinbe gelange, bie unter fich uneinigen Staaten einzeln zu befiegen. Rur ber Gebante, baf ein Rrieg gwar Stillftanb, aber nicht Bernichtung ber Culturfortidritte berbeiführen tonne, gab ben Bebilbeten ber Landwirthe Troft und Duth, und beshalb arbeitete auch Thaer an ber Gründung feiner Lehranftalt ununterbrochen fort. Bubem ftanb zu erwarten, bag ber Rrieg, im Gefolge gablreicher Uebel, auch manches Gute berbeiführen wurde, mas ber Landwirthichaft und Technit jum Bortheil gereiche.

Und fo gefchah es auch. Rapoleon's Beere ergoffen fich 1805 über ben Guben, 1806 über ben Norben von Deutschland : Thaer eröffnete feine Lehranftalt zu Möglin am 1. Rov. 1806 unter bem Ranonenbonner bes Rrieges; weithin jogen bie feinblichen Truppen; fie brangen 1807 bis an bie außerften Grengen bes Oftens vor, und ber Friede gu Tilfit brachte Deutschland weber Erholung noch Rube. Fortwährend nagten Erpreffungen und Truppenburchzuge bes Feinbes an ben Gutern ber Ration, neue Rriege erschütterten ben Boblftanb bes Landwirths tief; aber bennoch vermochte bas alles ben Fortschritt in ber Cultur nicht jum Stillftanbe ju bringen. Gerabe bamale, wo ber Drud am tiefften laftete, bob fic Breufen, bei tiefer Dhumacht außerer Starte, burch innere Rraftigung boch empor. Es war, ale follte in biefer Beit ber tiefften Erniedrigung unfere Bolte eine neue Grundlage für ein erhöhtes leben aller Zweige ber Cultur gewonnen werben, und man erwarte nur bie Beit ber Befreiung vom Feinde, um ben reichen Segen ber ichonen Musfaat zu ernten.

Breugen hatte viel nachzuholen, es ftanb in feinen innern

Berhältnissen dem größten Theile von Deutschland weit zurud, denn gerade diejenigen Provinzen, auf welchen das Mittelalter mit seiner ganzen Bürde lag, waren dem Königreich verblieben. Eine Resormation wurde jetzt um so
dringender geboten, weil die westlichen Provinzen, seit 1807
von Prenßen getrennt, zwar keineswegs freier von Drangsalen waren, aber doch einen nicht unbedeutenden Theil von
Fendallasten verloren und daher sich schwerlich nach Preußen
zurücksehnen konnten, wenn der alte Zustand verblieb. Daher
sagte auch der Minister vom Stein, daß man dem Preußen
erst ein Baterland geben müsse, für das es sich sohne, Gut
und Blut einzusetzen, bevor an eine Abwälzung des Joches
gedacht werden könne.

Bas man früher für gang unmöglich ausgegeben hatte, vollbrachte nun mit einem mal bie Roth. Jest erft murbe in Breufen bie Leibeigenschaft aufgehoben, bem Landwirth ber freie Gebrauch feines Eigenthums erlaubt, ber Dienst= wang gelöft, bas Berbot ber Ausfuhr von Rohproducten wiberrufen, und jebem gestattet, für fein Belb Grunbftude und Guter nach Gutbunten zu erwerben ober zu verlaufen; jest erft burften bie Meltern über bie gufünftige Bestimmung ber Rinber in weiterm Umfange verfügen, benn endlich waren bie Raften: Abel, Burger und Bauer, vernichtet. Wenn man bie Reformen jener Zeit, vom 9. Oct. 1807 bis jum 14. Gept. 1811, burchlieft, bann überschaut man erft ben gangen traurigen Buftanb ber Landwirthschaft und aller innern Berhältniffe Breugens vor 1806, bie eine Bhalang Bevorrechteter, trot ber Beftrebungen feiner Monarchen, burch ein ganges Menfchenalter aufzuhalten vermochte. Um biefen Jammer einigermaßen zu verbeden, fagt ein preußischer Schriftsteller 23): "Die Gemuther ber Aderbauer in Breugen wurden feit 1790 auf eine beffere Bufunft vorbereitet", benn bamale foon begann ber Rampf gegen bas alte Suftem;

boch leiber bauerte biefe Borbereitung allzu lange, und ihr Enbe hat ber gröfte Theil ber Aderbauer von 1790 nicht erlebt.

Breufen trat alfo, in landwirthichaftlicher Beziehung, erft nach bem Tilfiter Frieden aus bem Mittelalter beraus, holte aber alle vorangeeilten beutschen Staaten balb ein, tam ihnen burch bas berühmte Culturgefet vom 14. Sept. 1811 weit voraus und ftand mit einem mal an ber Spite bes Fortfdritte. Diefes Gefet bob bie Bannmeile auf, gab ben Betrieb tednifder Gewerbe frei, publicirte Berorbnungen über Gemeinheitstheilung und Arrondirung ber Guter und ftellte bie Ablofung aller Servitute in nabe Ausficht. Run burfte jeber Landwirth nach Gutofinten brennen und brauen ober auf andere Beife feine Producte verwerthen, was fpater bebeutenbe Folgen nach fich jog. Sowie feit 1807 ein neues Gefet erfchien, fant es auf Domanen, auf geiftlichen und ftabtifchen Butern fogleich feine Unwendung, und welcher Segen baburch bem Lanbe fam, zeigte fich balb. Ms im fdwedischen Rriege 1810 Bommern große Berbeerungen erlitt, wurde urfundlich ermittelt, baf auf abelichen Befitungen 634 Bauerhofe wuft lagen, geiftliche und ftabtifche Gebiete blos fieben wufte Sofe hatten, und auf Domanialberrichaften tein einziger mufter Sof zu finden mar. Der Rönig feste baber auch fpater, trot bes Ginfpruche von mehreren Seiten, bas Berbefferungefpftem ohne Berfümmerung burch, und so war es Friedrich Wilhelm III. vorbehalten, bas, mas Friedrich ber Große angestrebt hatte, in ungleich größerm Dafftabe zu vollenben:

Aber auch im Brivatleben batte man uminterbrochen am Fortschritte gearbeitet und namentlich war Thaer für bas Auftommen ber Landwirthichaft fortwährend bemüht. Seine "Unnalen ber nieberfachfifden Landwirthichaft" führten bie gablreichen Lefer jur nenen Dethobe bes landwirthschaftlichen Betriebs und brachten bie Refultate

ber Forschungen aus allen Zweigen ber Defonomie. Um aber auch durch geselligen Berkehr ben Sinn und die Lust für Berbesserungen zu beleben, rief er 1808 die deutschen Landwirthe zu einer Bersammlung nach Möglin, machte damals also schon den Ansang von dem, was ein Menschenalter später in der ökonomischen Welt so großen Beisall sand. Wenn man die Berhältnisse der damaligen Zeit überschaut, die Wunden des kaum beendigten Krieges und die Drangsale erwägt, die nicht endigen wollten, so wird man gewiß die Zahl von 63 Mitgliedern, deren Berhandlungen der alte Herzog von Holstein-Beck leitete, als eine vershältnismäßig große erklären. Später hat Thaer noch zweimal und mit wachsendem Beisall diese Bersammlung sortsgesett. 24)

Durch bie nun allgemein geworbenen landwirthschaftlichen Berbefferungen mar natürlich die Production ber Rahrungsmittel im fortwährenben Steigen begriffen, boch murbe bie Entwidelung bes Betriebs, burch beständige Naturallieferungen an Stroh, Beu, Rorn und Bieh, bebeutend abge= fcmacht 25); außerbem verlor bie Landwirthschaft burch bie ununterbrochenen Kriege Napoleon's einen großen Theil ber Arbeitetrafte, und ale im Jahre 1813 ber Rrieg faft gang Deutschland burchtobte, verschlangen bie großen Beere fast alle Borrathe an Korn. Schon 1812 war Deutschland gewungen, Napoleon's großes heer von 500000 Menichen und 170000 Bferben zu ernähren und eine große Daffe an Schlachtvieh, Rorn und Futter ihm nachzusenben; im folgenben Jahre jeboch waren bie Armeen fast aller europaifchen Staaten in Deutschland vereint. Nach bem Baffenftillftanbe von Dreeben ftanben 1,286000 Solbaten in allen Gegenden Deutschlands gerftreut, große Bermuftung ber Fluren und Dorfer bezeichneten bie Buge ber fampfenben Truppen, und mas bie Frangofen früher bem Bauer und Burger

gelassen, bas verschlang nun der Krieg. Auch im Jahre 1814 dauerten Truppenaushebungen, Durchzüge der Heere und Lieferungen beständig fort, bis endlich 1815 Napoleon der Macht der Allierten erlag.

Das alles wird hinreichend erflären, warum, trot aller Berbefferungen in landwirthschaftlichen Dingen, bei biefer ftfirmifden Zeit bennoch fein Ueberfluß an Getreibe mar, ja in einigen Ländern zuweilen fogar wirklicher Mangel an Frucht eintrat. Als nun endlich ber langerfehnte Friede tam, war Deutschland völlig erschöpft. Man fah verwüftete Stabte, verbrannte Dorfer, zerbrochene Bertzeuge, obe Stalle, leere Scheunen und Speicher, und bas alles mußte ber Friebe querft erfeten, bevor an freiere Entwidelung bes Betriebs zu benten mar. Dan hoffte auf beffere Zeiten, bie bas Befchaft in Schwung bringen follten, boch ftatt ihrer trat 1816 ein Misjahr ein. Natürlich mußte bie ichlechte Ernte, bei fo ganglich erschöpften Fruchtvorrathen, außerorbentlich hohe Kornpreise erzeugen, und die Theuerung wurde auch wirklich fo groß, baß fie bie Rothjahre 1805 und 1771 übertraf.

So hatte benn bas schwerbebrängte Baterland in ber kurzen Zeit von 1812—16, nach Jahren ber Bebrückung und Drangsal, auch noch ber Krieg, die Best und der Hunger heimgesucht; mit Jubel begrüßte baher die bedrückte Bevölkerung die ersten Erntewagen des Jahres 1817, die als frohe Boten einem reichern Segen der Felder vorangingen und den Ansang einer bessern Zeit zu verkündigen schienen.

Die ersten funfzehn Jahre des Friedens.

Man hatte nun alle Urfache, auf bessere Tage zu hoffen, benn es geschah manches, wodurch die materiellen Interessen eine vortheilhafte Umgestaltung erhielten, und Preußen ging

hierin anbern Staaten rühmlich voran. Schon am 29. Mai 1816 war die Berordnung erschienen, nach welcher die im Jahre 1811 gegebenen Culturgefete, ohne Unterfchied ber Art bee Befitthume, in Rraft treten und auf bas nun in Größe verboppelte Ronigreich ausgebehnt werben follten; besgleichen folgte eine Berordnung wegen Gemeinheitsthei= lung, Ablöfung von Dienften, Naturalabgaben und Binfen am 7. Juni 1821 nach. Ferner biente Breugen, burch eine vortreffliche Organisation bes Bostwefens, anbern Staaten als Mufter, und bald erfreute man fich in gang Deutschland einer fo rafchen, fichern und, gegen frühere Beiten, fo billigen Beforberung ber Briefe, wie man früher es taum für möglich gehalten hatte. Ebenfo wetteiferten alle beutschen Staaten miteinander in Ban von Chauffeen; balb mar ein Net von Kunftftragen vollenbet, bas fich über alle Theile bes Baterlandes, fogar burch bie unwirthlichsten Gebirge erftredte und ben Bertehr in fo hohem Grabe erleichterte, bağ nun ber Transport, gegen frubere Zeiten, mit einer fast fabelhaften Schnelligkeit ausgeführt wurde. Much Rornfrüchte gingen jest, bei Bebarf, auf ber Achse größere Streden weit, fobag man hoffen tonnte, es wurden in Jahren ber Theuerung nicht wieber fo große Differengen ber Frucht= preife verschiedener Marktplate erscheinen, wie man fie früher erlebt batte. 26)

Selbst in intellectueller Beziehung setze Prenßen seine Berbesserungen fort. Das Schulwesen, in welchem es früher namentlich Sachsen, Thüringen und Bürtemberg sehr nachsgestanden hatte, erhob sich nun in ungleich besserer Gestalt. Die Universität Berlin war schon 1810 gegründet worden, die Universität Bonn erstand 1818, Gynnasien wurden reorganisirt oder neu errichtet, Boltsschulen durch gute Sesminarien mit tüchtigen Lehrern versorgt. Also waren in Preußen auch wieder in dieser Weise alle Wege eröffnet,

bie zur Blitte bes Ganzen zu führen versprachen. Ueberschaut man alles, was in Preußen nach dem Kriege zum Bohle bes Ganzen geschah, so muß man bekennen, daß Großes vollbracht ward, und darf sich nicht wundern, daß sich das Bolk, in verjüngter Kraft, bald wieder zum Bohlstand erhob.

Unter ben fleinern Staaten finbet man, in landwirthfchaftlicher Beziehung, nach ben Rriegsjahren in Burtemberg ben bebeutenbsten Aufschwung. Die ötonomischen Ungelegenheiten lagen bort ichon früher, als Birtembera noch ein Berzogthum von 150 Quabratmeilen war, nicht ungunftig, benn bie Bauernschaft, obichon mit Fenballaften bebrückt, befaß fast bas gange Land, hatte Sit und Stimme auf bem Landtage, und wenn man auch in einigen Gegenden einen außerorbentlich zerfplitterten Grundbefit fand, fo fehlte es bennoch nicht an wohlhabenben Bauern. Das Schulwefen war trefflich organifirt; Bürtemberg tonnte fich rühmen, bas gange But ber eingezogenen Rlöfter und Stifter auf Bilbungsanftalten verwendet zu haben, und beshalb ftanb auch bas Bolt in allgemeiner Bilbung feinem anbern beutichen Staate nach, wol aber vielen voran. 218 Burtemberg 1802 und 1805 mit 210 Quabratmeilen aus mehr als 60 Reichsländern vergrößert worben mar, hatte es neue Unterthanen von fehr vericbiebener Stufe bes Wohlftanbes und ber Bilbung empfangen, benn ein Theil berfelben mar fogar noch leibeigen. 27) Schon Friedrich I. machte einige Unfange gur Entlaftung ber Bauern, boch tann man erft mit ben Regierungsjahren Bilbelm's I., biefes für bie Lanbwirthschaft fo hochverbienten Konigs, bas ernftere Gingeben gur Befreiung bes Landmannes und gur Bebung ber Detonomie batiren. Schon 1817 fiel bie Leibeigenschaft, 1821 und 1824 ericbienen Gefete über Ablöfungen verschiebener Fendallaften, welche zwar wegen ber höhern Ablöfungefummen nicht ganz ihren Zwecken entsprachen 28), bennoch aber ben Weg zur spätern Befreiung angebahnt haben. König Wilhelm glaubte anch in anderer Weise noch die Landwirthschaft unterstützen zu müssen und beshalb gründete ex Biehzlichtereien, um die Rassen aller Arten von Hausthieren zu veredeln; er stiftete 1818 die höhere landwirthschaftliche Lehranstalt Hohenheim und gab ihr den in der Dekonomie berühmten Schwerz zum Director; er traf sür Berbesserung der Obst- und Weincultur und für Flachsbau geeignete Anstalten, und seine neuerrichteten Ackerbauschulen dienten zur weitern Ausbildung der sleißigen würtemberger Bauern.

In ben übrigen beutschen Staaten mar bie Thatigfeit ber Regierung für Entlaftung bes Bauernftanbes und Debung ber Landwirthschaft fehr ungleich. Baiern erfreute fich foon feit 1799, bem Regierungsantritte feines Ronigs Mar, einer Reihe Berordnungen, Die auf Entlastung ber Bauern und Aufschwung ber Landwirthschaft gerichtet maren 29), aber anfangs wenigstens nicht ben Bunfchen ent= fprachen; boch mar bie Leibeigenschaft beseitigt und feit 1818 ju Schleißheim auch eine Lehranstalt errichtet worben, welche bie hobere Bilbung ber jungen Landwirthe bezwectte. Baben und Raffan batten mit Reformen begonnen, bie Leibeigenichaft aufgehoben 30) und einige andere Berbefferungen getroffen, bie aber nur als ein Anfang bezeichnet werben fonnten. Solftein und fammtliche banifche Befitungen waren icon 1804 von ber Leibeigenschaft befreit und auf eine bem Boble bes Bangen fehr entsprechenbe Art. Um bie armen, befitlofen Leute in Bauern umwandeln zu konnen, murben bie Domanen parcellirt und bie vormaligen Leibeigenen auf ben Barcellen als Erbpachter eingefest. Beit weniger gludlich war man bei ber Aufhebung ber Leibeigenschaft in Breugen 1810 und in Medlenburg 1824; bie meiften ber Leibeigenen befagen tein Land, wohnten als Taglohner am

Gute in armlichen Gutten, Raten genannt 31), und ber Guteberr hatte zwar bas Recht, bas bie Berrichaft über Leibeigenschaft gibt, boch auch bie Bflicht, biefe Leute ju unterhalten. Als nun bie Leibeigenschaft fiel, murbe ber Ratenmann zwar perfonlich frei, blieb aber nach wie vor nur Taglöhner und in Abhängigfeit von feinem Berrn. In gewiffer Sinficht war er nun übler baran als früher, benn jest ftand es bem Berrn frei, ihn nach Willfur zu ent= laffen. Darum murbe bie Freiheit für biefe Leute ein zweibeutiges Geschent und von ihnen auch feineswegs mit Jubel bearüft.

Die beiben Beffen, Sannover und Braunschweig verharrten in ihren alten Buftanben, obicon bie Gervitute ber Bauern feineswegs unerheblich genannt werben fonnten 32); alles, mas hier zu Bunften ber Bauern gethan worben war, hatte bie westfälische Regierung unter Jerome vollbracht. 33) Auch in ben thuringischen Staaten mar alles beim alten geblieben, boch Leibeigenschaft gab es bier nicht und bie Servitute waren gewöhnlich nicht brudent. Fronen tamen gwar baufig vor, boch faft immer mit einer Begenverpflichtung bes herrn, welche nicht felten erheblicher war als bie Dienstleistung felbst, sobag bie Fronarbeit von ben betreffenben Bauern nicht als Gervitut, sonbern als Brivilegium angefeben murbe 34); nur über ben Schaben ber Jagb führte man Rlage. Um wenigsten konnte fich Sachfen rühmen, etwas für ben Bauer gethan gu ha= ben, benn hier bauerte bas Mittelalter, mit allen Banben, ja fogar mit feiner Leibeigenschaft, trot ber allgemeinern Bilbung biefes Boltsftammes, fort. Gein Nachbar, ber preußifch = fachfifche Bauer, welcher von allem Jammer bes Feubalmefens befreit worben mar, bot ihm einen für feine Regierung fehr ungunftigen Bergleich.

Ungeachtet ber Bemmungen, bie bem Auftommen ber

Bauern ftellenweife immer noch hinbernb entgegenftanben, mußte fich bennoch, nach einer fo langjährigen und faft burchgangigen Berbefferung bes Betriebs, Die Broductionsmaffe burch ben nun eingetretenen Frieden fichtlich vermehren und bas Bebürfniß einer bamals noch geringen Bevölkerung weit überfteigen, zumal beren Bachsthum burch gebnjährige Kriege fortwährend gehemmt worden war. Daber erklärt fich nun, warum nach jenem Disjahre von 1817 die Fruchtpreise sich auffallend schnell erniedrigten und schon 1819 eine bebeutenbe Tiefe erreichten; man hatte zwar, für bie Tage ber Rube, auf eine gesteigerte Fruchtmaffe gehofft, boch feineswege fie in foldem Grabe erwartet. Die Anstauung ber Brobuction wurde auch nicht in bem Dage erfolgt fein, wenn nicht ungludlicherweife noch zwei Umftanbe bingugetreten waren, bie fie beforberten und eine Boblfeilbeit erzeugten, bie nach bem Mominalpreife ber Früchte feit 1735 nicht gewesen war, nach bem Realpreise aber fich feit bem Weftfälischen Frieden nicht ereignet hatte. 35)

Das erste ungünstige Ereigniß für die beutschen Fruchtmärkte war die Kornbill in England. Durch die Continentalsperre Napoleon's wurde England genöthigt, sich selbst
mit Getreide zu versorgen; die dortigen Landwirthe sahen
sich veranlaßt, ihre Güter auf einen umfangreichen Getreidebau einzurichten, und konnten jetzt, nach dem Sturze Napoleon's, mit den Preisen des ausländischen Getreides nicht
Concurrenz halten. Daher gelang es im Jahre 1815, die
Kornbill durchzusetzen, ein Ereigniß, wodurch der Absluß
bes Getreides gerade in unsern menschenärmsten Gegenden
längs der Ostsee, die nur von producirenden Einwohnern
bevölsert sind, versperrt wurde und deren stauender Ueberssuss die Sunere Deutschlands einwirkte.

Ein zweites ungunftiges Greigniß für ben Producten-

absatz war die Absperrung Preußens durch eine Zollinie. Sie galt zwar nur den Fabrikaten, veranlaßte aber eine große Störung des Handels und dadurch eine langsamere Entwickelung unserer Industrie. Der Markt für die sächsischen, thüringischen, würtembergischen, badischen und fränkischen Fabriken war nach Preußen völlig versperrt oder bedeutend verkümmert, langsam nur erhob sich die Blüte derselben, und deshalb nahm auch die Population weniger rasch zu. Zudem hatte das vorige Jahrhundert dem unserigen noch eine Masse verschiedener Münzsorten, mancherlei Zölle und Abgaben wunderlicher Art 36) vererbt, die, gleich Wegeslagerern, den Gang der Waaren aushielten und dem Ausschwunge des Handels hinderlich wurden.

Bei so beispiellos niedrigen Preisen sah sich der Landwirth, der die Berwüstungen des Krieges noch nicht einmal völlig überwunden hatte, in neue Berlegenheit versetzt, zumal zu erwarten stand, daß es noch vieler Jahre bedürfe, bevor die Bevölkerung die Productionsmasse im Wachsthum eingeholt haben würde. Der Westen Deutschlands half sich leichter durch den Export von Schlachtvieh, welches nach Frankreich ging; auch sanken die Preise durch den Kornabsat nach Holland und der Schweiz weniger tief herab; je weiter aber nach Osten, um so massenhafter staute die Frucht, um so eiliger bedurfte der Landwirth eines Nettungsankers bei der wachsenden Noth.

Dieser bot sich ihm zunächst in der Schafzucht dar. Seitbem der Handel mit seinen Electoralwollen nach Belgien und Frankreich eröffnet worden war, hatte die hochseine und veredelte Schafzucht sich nicht allein auf Sachsens Grenzen beschränkt, sondern auch in Schlesien, Brandenburg, Pommern, Medlenburg, Anhalt und in der Prodinz Sachsen nebst Thüringen große Berbreitung gewonnen und überall einen größern Umfang erreicht. Als nun 1815 mit dem Falle ber Continentalfperre auch bie Engländer wieber bie beutiden Wollmartte bezogen, war eine Bermehrung ber Nachfrage, baber auch ein Steigen ber Bollpreife naturliche Folge. Da nun biefer gunftige Umftand gerabe gur Beit ber ichnellen Erniedrigung ber Fruchtpreise recht in Wirtfamfeit trat, fo erklart fich hieraus ber große Enthufiasmus, ber fich unter ben Gutsbefigern mit ben gmangiger Jahren für hochfeine Schafzucht erhob. Dan machte jest rafche Fortschritte in ber Renntnif ber Wolle, in ber Entbedung ber Gefete ber Anzucht und murbe fich ber Mittel über bas zu erftrebenbe Biel immer flarer bewuft. Beil aber Thaer auch biefen Gegenstand mit icharfem Auge burchbrang und bie Abhülfe noch vorhandener Mangel nachwies, fo war es auch fehr ertlärlich, bag er burch feine Lehre über bie feine Wolle, jest bas Lofungswort ber Detonomen, ben Gipfel bes Ruhmes erftieg.

Doch bie Schafzucht allein fonnte bem großen Butsbefiper, befonbere in menichenarmern Gegenben, ben Ausfall ber Einnahmen nicht beden, ber burch bie Bohlfeilheit ber Fruchtpreife erzeugt worben mar. Wenn er auch feiner Schäferei die möglichfte Musbehnung gab, fo burfte bennoch bas zur Wirthschaft nöthige Stroh nicht fehlen, und barum mußte er immer wieber auf bobere Berwerthung ber Korner bebacht fein. Gin Mittel bafür hatte er ichon feit mehreren Jahrzehnden in ber Branntweinbrennerei gefunden und feitbem in Breufen ber Betrieb freigegeben worben war, hatten fich nach ber Theuerung bie Brennereien auch bedeutenb vermehrt. Für bie frühern Zeiten mochten biefe fleinen Werke genügen, boch nicht jett, wo ber Ueberfluß fo bebeutend wurde. Daber fant bas verbefferte Berfahren ber Branntweinbereitung, welches Dorn 1819 und 1820 veröffentlichte 37), fehr großen Beifall und allgemeine Berbreitung, benn man war nun im Stanbe, bas Befdaft ins

Große zu treiben. Um biefe Zeit wurde auch bie Benutung ber Rartoffeln für Branntweinbrennereien jum zweiten mal entbedt; Dorn wandte bie Erfindung 38) fcon 1823 im Großen an, und burch biefen Umftand betam bie Rartoffelcultur in Norbbeutschland ein weit umfangreicheres Terrain, ja fie tam fogar 1824 nach Böhmen, wo bie großen Grundbesiter ansehnliche Brennereien befagen, blieb anfange nur Brennmaterial, bis fich julett bas Bolt bagu verftanb, fie auch als Speife zu benuten. Ungleich wichtiger für ben technischen Betrieb ber Brennereien murbe jeboch ber verbefferte Spiritusapparat, ben Biftorius 1829 befannt machte; nun erft gewannen bie großen Brennereien einen mächtigen Auffdwung, lieferten ein moblfeiles Fabritat, brachten bie fleinen gum völligen Stillftanbe und verschafften bem Branntwein burch feinen billigen Breis eine weit ftarfere Confumtion.

Diefer Berlauf ber Ausbildung unferer Landwirthichaft, welcher burch gang befonbere Berhaltniffe fo eigenthumlich geleitet worben mar, griff nun in bas Boltsleben ftorenb ein, benn ber Benuf bes Branntweins, als Sauptgetrant bes Bolts, griff immermehr um fich, war fcon nach Mittelbeutschland gebrungen und hatte fich in vielen Gegenben, vorzüglich in Stadten, ju bebentlicher Sobe gefteigert. Man fürchtete ben übeln Ginfluß beffelben auf ben moralifchen Buftanb bes Bolts mit Recht und fann auf Mittel zur Abbulfe. Anfange meinten viele ben Damon bes Branntweine burch Mäßigfeitevereine bannen gu fonnen; inbeffen entsprach ber Erfolg leiber ben Erwartungen nicht. Es war auch natürlich, bag bem Bolfe ein Erfatmittel gegeben werben muffe, welches beffer und billiger ale ber Branntwein fei, bevor man hoffen tonnte, ben Branntwein unschädlich zu machen, und bas fonnte fein anderes fein ale gutes Bier.

3m Mittelalter mar Deutschland burch feine guten Biere berühmt, fie bilbeten einen wefentlichen Theil feines Exports und gingen fogar über Gee. Spater fant bas Brauwefen febr tief berab, boch am meiften in Rorbbentichland, bem frühern Sipe ber guten Biere; benn Bohmen, Franten und Baiern, bie Sopfenlander Deutschlands, hatten in Stabten immer noch befferes Bier; baber fonnte ber Branntmeinverbrauch auch bort feinen Unflang im Bolfe gewinnen. Als nun Mar I. bie Regierung antrat, hoben fich in Franten und Baiern burch zwedmäßige Brauordnungen bie Brauereien fo rafch empor, baf fie balb bie Aufmertfamfeit Norbbeutschlands auf sich zogen; man fing zuerft in Thuringen und Sachfen auf bairifche Beife zu brauen an. boch balb nachher ahmte auch Rorbbeutschland bas neue Brauverfahren nach, und fo gelang es, ben übermäßigen Branntweingenuß immermehr zu verbrängen. Richt fowol bie Chemie als vielmehr bie guten Brauorbnungen hatten alfo bier ben neuen Aufschwung bewirtt.

Benn aber anch die technische Chemie im Brauwesen eine nur untergeordnete Rolle spielte, so zeigte sie in andern Zweigen einen um so mächtigern Einsluß. Nur durch ihre Hule waren die Brennereien verwollkommnet worden, und durch ihre Anleitung erhoben sich andere Betriebe. Sie erfand die Schnellessigsabrikation, die Bereitung der Stärke aus Kartoffeln und die Sirupbereitung. Sie war es auch, welche im Hauswesen bequemere Einrichtungen traf, die Bohnung des Bürgers behaglicher machte und der Kleidung die Schwerfälligkeit nahm. Sie gab fast allen Handwerkern Unterricht, erbaute den Fabrikanten Maschinen und entwickle ihren Betrieb mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit. Unter den Männern, die sich für die landwirthschaftliche Technil große Berdienste erwarben, wurden damals Hermbstädt und Döbereiner mit besonderer Anerkennung genannt.

Auch auf die Art der landwirthschaftlichen Arbeiten übte die Technik merklichen Einfluß. Man führte Maschinen ein, die theils zur Förderung, theils auch zur Berbesserung der landwirthschaftlichen Berrichtungen dienten, und deren Gebrauch besonders im Norden von Deutschland, wo es an Arbeitskraft sehlte, allgemeinern Beisall fand; man verbesserte Wertzeuge und Geräthe, ersand neue dazu, und die besten derselben drangen sogar die in die Husengüter der Bauern hinein.

Bei ber fortmährend gesteigerten Spannung bes Betriebs gewann natürlich auch die Kartoffel eine immer größere Bebeutung für flur und Saus. Jest erft hatte man ibre vielseitige Unwendung recht ichaten gelernt, benn fie mar ja nun nicht mehr fur Speife und Futter allein, fonbern auch filr Brennereien, Starte und Sirup brauchbar, und als man noch fant, bag fie fogar in rohem Buftanbe eine gefunde und nahrhafte Roft für Schafe fei, murbe fie als Stüte ber Schafzucht und ber Brennerei erflart. Dan behnte bas Bereich für ihre Cultur, besonbers im Norben von Deutschland, auf Untoften anberer Früchte weit über Gebühr aus 39) und achtete ber Warnungen nicht, indem man fich auf bie wenigjährigen guten Erfolge berief. 218 nun fpater bie Rartoffelfrantheit mit epibemischem Charafter eintrat, fant fie, bei fo großer Abichwächung ber Rartoffelvegetation, ein geeignetes Terrain für rafche Berbreitung. wie fpater ergablt werben foll; im Norben mar fie jedoch um ein Jahr früher und trat auch bosartiger wie in Dittel = und Gubbeutschland auf. Auf biefe Beife hatte bie Rartoffel in Dentschland bas mertwürdige Schicfal gehabt, im Anfange bes vorigen Jahrhunderts von ben Medicinern als ein Giftgemache gebrandmartt und hundert Jahre fpater als bes Landwirths Stlite gepriefen gut merben.

Die erften funfzehn Jahre bes Friedens hatten sonach

bie Dekonomie bebeutend verändert, besonders den ökonomisch-technischen Gewerben eine ungleich wichtigere Stellung
gegeben, aber dennoch vermochten diese nicht allen Landwirthen gleiche Hülfe zu bieten, sondern nachdrücklichen Bortheil konnte sie meiskentheils nur den großen Grundbesitzern
und Pächtern bringen, während die mittlern und die kleinern, welche blos in den Schäfereien einige Unterstützung
fanden, noch auf andere Hülfe denken nuchten, die ihnen der
Andan von Handelsgewächsen zu leisten versprach.

Seitbem man nämlich bie Landwirthschaft intensiver zu treiben begann, hatte fich, burch bie Bermehrung bes futtere und Düngere, auch bie Tragfraft ber Felber bebeutenb erhöht. Guter, welche in fraftigem Stanbe maren, vermoch= ten einen Theil ihrer Felber, burch Rachbrud mit Dungfraft, ben Sanbelsgemächfen einzuräumen, ohne babei ben Ausfall an Dünger befürchten zu muffen, ber immer mit biefer Culturart verbunden ift. Daber manberte nun feit 1819 bie Delfaat und ber Mohn, früher nur in ben fruchtbarften Gegenben nach und nach eingebürgert, von gand gu Land und galt ichon 1830 als eine ziemlich allgemeine Eultur. Undere Arten von Sanbelsgemachfen bleiben mehr auf gemiffe lander ober Begenden beschränkt, wie ber Rrappban am Rhein und ber Tabadebau in ber Bflalz und Franten, ja ber Droguenbau fand fogar nur in einzelnen Fluren Aufnahme und Fortgang.

Bei ber Aufzählung ber verschiebenen Hülfsmittel bes Landwirths bürfen wir ben Leinbau nicht vergessen, ber, bei dem Aufschwunge des Linnenhandels zu jener Zeit, vielen Gegenden eine wichtige Quelle des Wohlstandes wurde und für die fortwährende Ausbildung der Linnenmanufactur die Basis bot.

Endlich muß noch bemerkt werben, daß auch die Landwirthschaft als Wissenschaft Fortschritte machte. Thaer war Siftorisches Taschenbuch. Bierte F. IV.

amar am 26. Oct. 1828 ju Grabe gegangen, aber er lebte in feinen Schülern noch fort, bie fich bemuhten, ben Bau, ben er begonnen, ju erweitern und ju vervolltommnen. Dabei brang bie immer mächtiger werbenbe landwirthschaftliche Literatur allmählich in alle Boltoschichten ein, neue landwirthichaftliche Zeitschriften tauchten auf, murben gern gelefen und regten jum Denten an. Ihrem Birten haben wir es gang befonbere zu banten, bag bie Rahl ber otonomifchen Bereine mit jebem Jahre flieg und baf bie Menge ihrer Mitglieber muchs. Damals freilich maren fie nicht viel mehr als Gefellichaften fteifer Form, in welchen man Abhandlungen über landwirthichaftliche Gegenstände anhören fonnte; boch gab es auch Ausnahmen, bie fich burch lebhafte Discuffion anszeichneten. Jebe Art ber Bereine regte jeboch burch geiftige Berührung ber Mitglieber an, bas Beburfniß miffenschaftlicher Ausbildung murbe baburch gewedt, bie Bahl ber Lehranstalten vermehrt.

3m. Jahre 1826 tam fogar eine neue Art landwirthicaftlicher Bilbungsanftalten jum Borfchein, benn Brofeffor Schulze in Jena hatte fein neugegrundetes öfonomifches 3nftitut in enge Berbindung mit ber bortigen Universität gebracht. Er wollte ber wiffenschaftlichen Ausbildung junger Landwirthe eine bobere Beibe verleiben, mit bem Streben nach materiellem Gewinn bie Beredlung ihres geiftigen Befens verbinden, und infofern war fein Streben mit Fellenberg's Wirten verwandt. Der Blan mislang feineswegs, es fanben fich Schuler, ihre Bahl mehrte fich balb, und biefes Inftitut murbe fpater ein Mufter für andere. Go mar benn in ben zwanziger Jahren ichon für junge Landwirthe, bie nach höherer Bilbung ftrebten, bie Universität geöffnet und ber Beift ber mahren humanitat trat immer tiefer in bie ichon ansehnliche Schar intelligenter Defonomen ein. Dennoch war bie Wiffenschaft noch nicht machtig genug, um bie Borurtheile zu zerftreuen, welche bie Praxis gegen fie einnahm.

Gleichwol barf man ben raschen Aufschwung ber Landwirthschaft und die höhere Stuse ber Landwirthe selbst nicht verkennen, die in so kurzer Zeit von 15 Jahren gewonnen war. In innigem Berkehr mit der ausblühenden Industrie war die Landwirthschaft, durch den Kampf gegen die Unsgunst der Zeiten, zu bedeutendem Grade erstarkt; Landwirthe und Techniker sahen durch die Wechselwirkung der wachsenden Geschäfte ihren Einsluß auf den Staat. Sie erkannten jetzt ihren Werth für das Ganze, sie sühlten sich als wesentliche Theile der Nation, sie richteten ihre Blicke auf alle materiellen Berhältnisse und hoben sie höher zu den geistigen Interessen empor. Es war natürlich, daß sie nach beiden Seiten in mehreren Staaten vieles entdecken musten, deren Ubhülse zu wünschen war, und hier wie dort fand sich sogar noch manche drückende Last.

Die dreißiger Jahre. Folgen der Julirevolution und des Bollvereins.

Gerade zu bieser Zeit, nämlich im Juli 1830, kam die Kunde einer neuen Revolution aus Frankreich zu uns hersüber, und wie ein elektrischer Funke durchzitterte sie die Gemüther des Bolks. Ganz Deutschland war erregt, man fürchtete Revolutionen, aber nur im Königreich Sachsen, im Herzogthum Braunschweig und im Kurfürstenthum hessen entstanden Unruhen.

Wenn man bie Culturgeschichte ber einzelnen beutschen Staaten von 1770 — 1830 verfolgt und babei bie landswirthschaftlichen Berhältnisse besonders im Auge behält, bann wird man sehr natürlich sinden, warum bieses große Ereigsniß bei uns so verschiedene Wirkungen ausüben mußte. Es

ift zwar richtig, bag bie Unruhen nirgenbs vom Landvolle ausgingen, benn biefes bilbet immer ben confervativern Theil ber Nation; aber ebenfo mahr ift auch, bag bie bebrangten Regierungen am Bauer feine Stute fanben unb, bes Beiftanbes ber größten Bahl bes Bolte beraubt, fic gezwungen faben, nach Menberung bes Berfonals, neue Bege au betreten.

Bor allem waren im Ronigreich Sachfen fcreienbe Disverhältniffe zwifchen Regierung und Bolf; bas Bolf ftanb an ber Spite ber Intelligeng, bie Regierung noch im vorigen Jahrhundert. Alles, mas im Laufe ber zwanziger Jahre ju Bunften bes Landmanns bier gefcheben mar, befdrankte fich auf die Niederschießung bes fart überhandgenommenen Bilbes, vor bem ber Landmann nicht einmal feine Saaten ichuten tonnte und welches nun Ronig Anton, bei feinem Regierungsantritt im Jahre 1827, niebergufchiefen befahl. Im übrigen war tein Fortichritt gewesen. Es gab hier feine Gleichheit vor bem Befete, feine gleiche Befteuerung, feine Berordnungen für Ablöfung ber Feuballaften, fonbern es bestand alles noch fort, wie es Friedrich August 1763 vorgefunden hatte. Es waren nicht allein Fronen und perfonliche Dienstleiftungen aller Arten geblieben, fonbern fogar bie Leibeigenfchaft, welche boch überall befeitigt worben mar, blubte in Sachfen, bem Lanbe ber Intelligenz, trop bes 19. Jahrhunderts fort und murbe in ber Laufit mit bem beschönigenden Namen Laffitenverhaltnif belegt. Ueberall in Sachfen war von feiten ber Regierung Bevormundung, nirgende freie Entwidelung, und boch hatte 1818 Brofeffor Bolit in einem Brogramm überzeugend bewiesen, bag bas fachfifche Bolf munbig fei. Darf man fich wundern, wenn bei folden Dieverhaltniffen, bie von einem Jahrzehnd zum andern verschleppt worden waren, bas vertrauend harrende Bolf endlich die Gebuld verlor und bie Gelegenheit ergriff, um mit Gewalt zu beseitigen, was seiner Entwidelung so hinderlich war?

Run fiel in kurzer Zeit alles, was längst schon hätte beseitigt sein sollen, ber Geschäftsgang, bessen Langsamkeit seither alle Borstellungen überboten hatte 40), nahm einen raschen Lauf, und auf ruhigem Bege schritten die Resormen ber innern Staatsorganisation ihrem Ziele entgegen. Was die agrarischen Berbesserungen betraf, so wurden nicht blos Ablösungsgesetze über alle Feudallasten gegeben, sondern man schritt auch zu einer allgemeinen Bonitirung sämmtlicher Grundstlicke des Reichs, um auf sie eine gerechte Besteuerung des Grund und Bodens zu basiren.

Das Laffitenverhaltniß ber Laufitz und bie Leibeigen= icaft Sachfens überhaupt löfte fich auf eine zwedmäßige Art. Der Laffit ftand im Erbunterthanigfeiteverhaltniffe amar bem Ratenmanne Breugens und Medlenburge gleich, aber er war fein Tagelöhner, fonbern lebte auf einem feiner Berrichaft gehörigen fleinen Bauergute, einer fogenannten Rahrung, bie ihm, nach allen Abgaben an bie Berrichaft, einen bürftigen Unterhalt bot. Dem Berrn ftanb es gwar frei, feinen Laffiten willfürlich von einer Nahrung zur anbern zu verfeten, auch ihm bie Rahrung ganglich zu nehmen; boch ba er in biefem Falle für ben Unterhalt ber Laffitenfamilie forgen mußte und fein Mangel an Dienftboten mar, fo fam bas Gingieben einer Nahrung hier febr felten vor. Ms man nun bie Leibeigenschaft aufhob, fo behielten bie Laffiten Saus und Sof, maren aber, gleich ben bohmifchen und mährischen Bauern unter Maria Theresia und Joseph II., genöthigt, fich einzutaufen. Um bie Befchaffung ber Ablofungegelber ju ermöglichen, murbe ein breifigjähriger Termin ber Entrichtung jährlicher Abichlagssummen festgesett, fobaf nach Berlauf beffelben ber ehemalige Laffit auf feinem von allen Laften befreiten Sofe als Eigenthümer fag. Aller=

bings wurde es anfangs bem Lafsten schwer, die verhaltnismäßig hohe Gelbsumme jährlich zu schaffen, doch da er
jett schon sein Gut zur freien Berfügung bekam und schon
von alters her ein fleißiger nnd sparsamer Mann war, so
wuchs die Sinnahme vom Gute mehr und mehr und das
burch auch die Bequemlichkeit der Entlastung.

Die Aufstände, welche sich in Kurhessen und Braunschweig turz nach der Julirevolution im Jahre 1830 ereigneten, waren von den sächstschen Unruhen insofern verschieden, als hier nicht sowol Misverhältnisse in der innern Staatsorganisation, sondern vielmehr große Willfürlichteit der Regenten die Beranlassung dazu gaben; doch zogen sie in Bezug auf die agrarische Gesetzgebung ähnliche Folgen nach sich.

Braunschweig hatte mit hannover in agrarischen Dingen viel Aehnlichkeit. In beiben Staaten hatte bie westfälische Regierung icon bie brudenbften Laften 1809 entfernt. Die Leibeigenschaft, welche vorzüglich in Bannovers fpater erworbenen Lanbestheilen Sopa und Diepholy häufig vortam, war beseitigt worben, ebenso maren Abgaben wegen Lehnsverbindungen, wie Rurfuh und Schutgelb und ungemeffene ober perfonliche Dienftleiftungen, ale Jagbfronen ober bas Gelb bafür, ohne alle Entschäbigung abgeschafft. Der bei weitem größte Theil ber nieberfachfifchen Bauern befaß fein But auf Deierrecht, bas beißt, ber Bauer batte fein Gut auf Erbpacht und mußte, neben anbern Abgaben, bie febr mannichfach waren 41), einen jährlichen Ranon, ben Deiergins entrichten, welcher bie Sauptlaft bilbete. Gleich nach bem Aufstande erschienen billige Ablösungegefete, burch welche bie braunschweiger Bauern, in furger Zeit, Berren ihrer von Abgaben befreiten, ziemlich ansehnlichen Guter murben. Sannover war von Aufständen fast ganglich frei geblieben, beeilte fich aber bennoch, Ablöfungegefete ine Leben treten ju laffen, und bagu hatte ber Ratechismus über Ablöfungen, welchen Gr. von ber Borft herausgab, viel mit beigewirft.

Beffen war ebenfalls im Jahre 1809 von Leibeigenschaft, perfonlichen Dienftleiftungen und Schutgelb burch bie westfälische Regierung, ohne Entschäbigungegelber, erloft worben und follte jest, nach bem Aufftanbe, burch Ablöfungegefete auch von ben übrigen Feuballaften befreit werben, Die fehr mannichfach waren und fast auf jebem Gute in Sohe wechselten; boch fant in Seffen bie Ablöfung ihre besondere Schwierigfeit. Der heffische Bauer war bagu wenig geneigt; er wurbe entweber aus Armuth gehindert, die Ablöfungsfumme guicaffen, ober er fab, aus Mangel an gewöhnlicher Bilbung 42), ben ihm gebotenen Bortheil nicht ein, und beshalb jog fich biefes Gefchäft fehr in bie Lange binaus.

In Baiern, Bürtemberg, Baben und Darmftabt gingen bie Ablöfungen jest ichneller von ftatten, in Thuringen batte man nur ein Gefet über Erfat bes Wilbschabens zu Stanbe gebracht.

Breugen, welches burch frühzeitige Entfernung aller Feuballaften anbern Staaten vorangeeilt mar, wurde von ber Julirevolution Frankreichs gar nicht berührt; felbst bie west= ·lichsten Theile ber Monarchie, die ehemaligen Bergogthumer Bulich und Saarbrud, blieben ruhig. Dan hatte feither in Breugen mit Reformiren eigentlich gar nicht aufgebort. benn jahrlich waren neue Befete erfchienen, welche bie Art ber Ablösungen, Gemeinheitstheilungen und Arrondirung ber Buter betrafen, und blos bie Ginfetung einer lanbftanbifchen Berfaffung fehlte noch. Das Beburfnif banach mar aber bamals in ben verschiebenen Provinzen burchaus nicht in gleichem Grabe vorhanden und wurde gar fehr gurudgebrangt, fobalb man erfuhr, baf Breufen eifrig bemüht fei, einen Zollverein mit gang Deutschland anzubahnen, benn bas Bedürfniß nach Freiheit bes Sanbels murbe in allen Brovingen, ohne Unterschied, fehr lebhaft gefühlt. Richt ohne Opfer bon preufischer Seite tam 1833 ber Rollverein mit mehreren beutschen Staaten zu Stanbe, trat 1834 in Rraft, und andere Staaten folgten nach. Wie fehr bas Bolt an biefem froben Greigniffe Antheil nahm, beweift feine Freude an bem ichnellen Berichwinden ber Grenggollhäufer, bie nicht einmal ber nachsten Bufunft eine Spur ihres traurigen Unbenfens übergaben.

Und bas Bolf tonnte mit Recht frohloden, benn es begann jest für Sanbel und Industrie eine neue, grofartigere Beit. Die Blieber bes Sanbels, bisher in Feffeln gefchlagen, redten fich frei aus; Fabrifen und Manufacturen, feither in vorfichtigem, langfamem Gange, erfraftigten fich jum fonellern Lauf. Die Unternehmungen gewannen an Grofe, bie Speculationen an Rühnheit und Sachfen entwarf fcon 1835 ben Blan einer Gifenbahn. Raum maren brei Jahre verfloffen, fo rollte ber Dampfmagen, jum Erftaunen ber Menge, im Bogelfluge babin, und biefe erfte beutiche Gifenbahn von Leipzig nach Dresben, welche thatfachlich bewies, wie fehr fie Sanbel und Industrie zu forbern vermochte, wurde ber Anfang zu einem Bahnnete über gang Deutschlanb.

Daß folde nene Schwingen bes Banbels und ber 3nbuffrie auf Deutschlands Landwirthschaft nicht ohne machtigen Ginfluß bleiben tonnten, versteht fich von felbst. Dan mußte vielmehr jett eine um fo freiere und fcnellere Entwidelung berfelben erwarten, als, gleichzeitig mit Preugens Absperrung, in mehreren beutschen Staaten bas lette Sinbernif fiel, mas bie ungehinderte Entwidelung ber Defonomie feither beeintrachtigt hatte. Daber traten, mit ber Errichtung bes Bollvereins, auch in ber Landwirthschaft eine Reihe neuer Ericheinungen auf, bie nun ergablt werben follen.

Bunächst tauchten Runkelzuderfabriken auf. Fast hundert Jahre waren verstossen, seitdem Marggraf den Zuder in Runkeln fand. Später hatte Achard (1796) ein wohlseileres Berfahren entdeckt, und Lampadius 1799 die Reinigung des Sirups durch Kalk und Kohle hinzugesügt; doch blieb es damals bei Bersuchen im Kleinen. Erst als Napoleon's Handelssperre heimischen Fabriken günstigere Bilanzen gab, traten drei Unternehmungen größerer Art ins Leben, die aber der Sturz Napoleon's wiederum schloß. Frankreich dagegen setzte die Fabrikation des Runkelzuders auch unter Ludwig XVIII. und Karl X. noch sort, und als man dort im Jahre 1829 den indischen Zuder mit höherer Steuer belegte, hatte sich schon nach sechs Jahren die heimische Zudersfabrikation um das Zehnsache erhöht.

Das machte in Deutschland Aufsehen, boch, vor der Errichtung des Zollvereins, waren nur österreichische Länder, auf welchen eine höhere Besteuerung des indischen Zuders lag, im Stande, Runkelzudersadrifen zu errichten, und daber wurden schon 1832 vier Fabrisen in Böhmen erbaut. Als nun der Zollverein ebenfalls eine höhere Besteuerung des Rohrzuders ausschrieb, war auch im übrigen Theile von Deutschland die Möglichleit für solche Unternehmungen gegeben und es traten nun überall in geeigneten Gegenden, besonders aber in Preußen, neue Fabrisen auf. Ihre Zahl wuchs rasch und hatte sich binnen sieben Jahren schon auf 76 vermehrt. <sup>43</sup>)

Die Runkelzuderfabrikation brachte für ihre Umgebung, in landwirthschaftlicher Beziehung, Ruben und Nachtheil. Die Fabrikanten waren nämlich genöthigt, sich einer umfangreichen Cultur ber Zuderrunkeln, in ber Nähe ber Fabrik, zu versichern, folglich mußten sie mit der Landwirthschaft in enge Berbindung treten, mit den Producenten Contracte schließen, die den letztern günstig waren, und dadurch

282

wurde die Production des Bodens im Werthe erhöht. Aber nicht immer waren die Landwirthe geneigt, dem Runkelbau, der den besten Boden in Anspruch nimmt, eine Ausdehnung zu geben, welche den Bünschen der Fabrikanten entsprach, zumal in Gegenden, die nur von Bauern bewohnt sind, wie das in der Börde bei Magdeburg der Fall ist. Daher sahen sich die Fabrikanten gezwungen, den Bauern das ganze Gut für enorm hohe Breise abzupachten, und letztere zogen nun in die Stadt. Hier wurden sie der Arbeit und Sinschheit des Lebens entsrendet und kamen daher in Berhältnisse, die man gewiß nicht als günstige für die Landwirthsichaft bezeichnen kann.

Die nach der Entstehung des Zollvereins sich sehr schnell entwickelnde Industrie bereitete auch der Wollzucht bald eine andere Bahn. Das allgemeine Bestreben, hochseine Wolle zu erzielen, hatte schon mit dem Ende der zwanziger Jahre die Production derselben bedeutend gemehrt, und die Preise gingen merklich zurück. Zudem stieg die Nachfrage nach Mittelwollen mit jedem Jahre, ihre Preise verbesserten sich in dem Grade, als die hochseinen sanken, und dieser Umstand veranlaßte die Landwirthe, Wollreichthum mit Feinbeit der Bliese zu verbinden.

lleberhaupt zeigte sich jetzt in allen volkreichern Gegenben eine Abnahme bes Umfangs ber Schäfereien, benn bie. Bolksmasse hatte sich nun, während ber 25 Jahre bes Friebens, burchschnittlich um ein Drittel und in einigen Gegenben fast um die Hälfte vermehrt. 44) Das blieb auf die landwirthschaftlichen Berhältnisse nicht ohne Einsluß, denn es stiegen zunächst allmählich die Fruchtpreise empor. Die wohlseile Zeit der zwanziger Jahre war nun vorbei, alle Getreidearten wurden besser bezahlt, und seit 1836 nahmen die Preise sogar bedeutend in Höhe zu. 45) Die günstigern Kornpreise erhöhten auch die Preise der Milchproducte, und

beshalb fing man an, auf Untoften ber Schäfereien ben Rinderstand zu vermehren. Für Beredlung bieses Zweigs ber Biehzucht war im östlichen Theile von Deutschland nur stellenweise gesorgt worden, in manchen Gegenden hatte man sogar, aus Borliebe für Schäfereien, den Rinderstand vernachlässigt; im Berlause der dreißiger Jahre holte man jedoch das Bersäumte nach, und überall wurden, je nach Dertlichteiten, bessere Rassen aus der Schweiz, aus Tirol, aus Holland oder England eingeführt.

Mit dem Rinderstande steht die Wiesencultur, die sicherste Basis des Wintersutters, in enger Berbindung. Es verstand sich von selbst, daß, bei einer Erweiterung und Beredlung des Rinderstandes, auch auf eine Berbesserung der Wiesen Rücksicht genommen werden mußte, die vorzüglich sür Sbenen, welche gewöhnlich an großer Feuchtigkeit leiden, sehr nöthig war. Auf diese Weise lenkte sich wieder der Blid auf die seit mehreren Jahrhunderten vernachlässigten Wiesen hin.

Auffallend ist, daß vor dem Dreisigjährigen Kriege Deutschlands Wiesencultur im ganzen auf höherer Stufe stand als im Anfange unserer Zeit. 46) Zwar hatten alle Gebirgsvölker fortgefahren, in althergebrachter Weise, die Wiesen nach wie vor zu pflegen und durch Düngung nebst Berieselung ihren Graswuchs zu mehren; doch in der Ebene und den Stromauen lagen sie schon seit langer Zeit ohne Pflege da. Die Sache erklärt sich, wenn man die Bevölkerung der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts mit der Bolkszahl vor dem Dreisigjährigen Kriege vergleicht, insoweit man nämlich über die Bolksmenge aus dem Ansfange des 17. Jahrhunderts sichere Nachrichten hat.

Bufolge einzelner Notizen hatte 1790 bie Bevölferung jene Menschenzahl, welche vor bem Dreifigjährigen Kriege Deutschland bewohnte, kaum ober noch nicht wieder erreicht

und betrug furg nach jenem Rriege nicht bie Salfte. Bobmen mar ju Anfange bes 17. Jahrhunderts mit mehr als 21/2 Mill. Menfchen bevölfert und hatte nach bem gro-Ben Rriege 780000 Menfchen, 1790 2,563000. Mabren wird ichon 1429 als ein Land mit über 2 Mill. Denichen bevölkert genannt; es fiel bis 1754 auf 845762 Chriften berab und ftieg bis 1790 ju 1,300000 Menfchen wieber empor. Weit fpecieller erfährt man aber bei einzelnen Städten und Dörfern ben Zustand ber Bevölterung vor und nach bem Dreifigjährigen Rriege. Dimits 3. B. hatte 1618 1356 Säufer, 1648 nur 168 bewohnbare Säufer und 1790 wieber 900 Säufer. Iglau gablte 1618 an 13000 Einwohner, 1648 nur 299 Einwohner und 1790 10200 Einwohner. 47) Gang genau hat Dominicus 48) bie Säuferzahl ber erfurtischen Dörfer vor und nach bem Dreifigjährigen Rriege und von 1792 ermittelt. Es betrug bie Säufergahl von 19 Dörfern bes erfurter Gebiets vor bem großen Kriege 1887, im Jahre 1650 noch 825 und 1792 wiederum 1583. Daraus wird man fich überzeugen, baf burchichnittlich Deutschlands Bevölferung im Jahre 1790 jene Menschenzahl vom Anfange bes 17. Jahrhunderte taum wieder eingeholt haben tonnte, und baf ber Dreifigiabrige Rrieg bie Einwohnerzahl nicht um ein Drittel, wie man gewöhnlich annimmt, fondern um die Sälfte verringert bat.

Bei einer so bebeutenden Population vor dem Dreißigjährigen Kriege mußte auch die Landwirthschaft in intensiverer Weise betrieben worden sein, was man auch aus den damaligen Schriftstellern entnehmen kann. Weil aber in jener Zeit der Kleebau noch unbekannt war, so hatte der Landwirth kein anderes Mittel gehabt, einen höhern Biehstand zu ermöglichen, als eine sorgsame Enstur seiner Wiesen. Nach dem Dreißigjährigen Kriege war die Menschenmasse um die Hälfte verringert, Folge davon war extensive Wirthschaft, die sich zuerst in Bernachlässigung der Wiesen kund gab. Als die Bevölkerung am Ende des vorigen Jahrshunderts höher heranwuchs, indem der Betrieb wieder intensiver zu werden begann, hatte man schon den Kleebau und vermiste den Ausfall der Wiesenernten durch schlechte Behandlung nicht; in den dreißiger Jahren jedoch drängte die wachsende Bopulation wieder zum Wiesendaue und besonders in solchen Gegenden hin, wo er am ärgsten seither vernachlässigt worden war. Man nahm nun die siegener Wiesencultur als Modell sür Verbesserungen der Wiesen, machte besonders im Norden von Deutschland, wo man die Wiesen hatte versumpfen lassen, viel künstliche Berieselungen, und 1837 wurde sogar von Patzig zu Janowitz eine besondere Schule zur Vildung für Wiesenbauer gegründet, die er später nach Kochstädt bei Halberstadt verlegte.

Aber die in den dreißiger Jahren steigenden Getreidepreise lenkten die Blide der Landwirthe auch mehr und mehr auf die Berbesserung der Werkzeuge und die Vermehrung der Dungkraft hin, um die Productionsmasse der Felder zu steigern. Belgien und England hatten in beiden Beziehungen schon bedeutende Fortschritte gemacht, Deutschland aber versvollsommnete sich jeht in Fertigung guter landwirthschaftlicher Maschinen weit mehr als zuvor, doch für den Ankauf fremder Dungmaterialen standen die Verhältnisse noch nicht günsstig genug. Gleichwol sing man zu benutzen an, was die Heimat bot, namentlich wurden düngende Abgänge der Gewerbe und mineralische Stosse jeht weit häusiger und sorgsfältiger verwendet als früher.

Diese neue Blüte des ökonomischen Betriebs steigerte auch das geistige Leben in allen Kreisen der Landwirthschaft bis zum Bauer herab. Das Bedürfniß mündlicher Austauschung der Ansichten und Erfahrungen wuchs, neue Bereine reihten sich den ältern an, und das ganze Bereinswesen erhielt in mehreren Staaten eine bessere Organisation. Auch gab es jetzt nicht mehr Bereine von Gutsbesitzern und Bächtern allein, sondern es traten nun auch Bauernvereine ins Leben, deren Besprechungen mehr die kleinern Berhältnisse der Hufengüter betrafen. Doch man ging weiter. Man wollte Bereine schaffen, welche die Landwirthe ganz Deutschlands vereinigen sollten, und nahm die Wanderversammlungen der Natursorscher zu Muster. Was Thaer schon 1808 ins Leben zu rusen strebte und bessen Fortgang damals die bebrängten Zeiten verhinderten, erstand nun 1837 in erneuerter, zeitgemäßerer Gestalt. Dresden sah die erste Bersammlung, in welcher sich zwar nur 145 Mitglieder einfanden, doch später hat sich die Frequenz sehr bedeutend vermehrt. <sup>49</sup>)

Es konnte nicht fehlen, daß bei solchem regen Leben auch das Bedürfniß nach einer wissenschaftlichen Ausbildung unter der Zahl der jungen Landwirthe wuchs. Daher steigerte sich innerhalb der dreisiger Jahre die Frequenz der Lehranstalten, und mehrere Staaten fühlten sich veranlaßt, neue landwirthschaftliche Institute zu gründen. Schon 1829 wurde eine landwirthschaftliche Lehranstalt mit der sächsischen Forstakademie zu Tharand vereinigt, 1834 Eldena bei Greisswald nach dem Muster von Jena errichtet, und 1835 die höhere Lehranstalt auf dem Geisberge dei Wisbaden gestistet. Dazu kamen mehrere Privatinstitute, wie die Anstalt zu Darmstadt von Pabst und das im Jahre 1839 neu errichtete Institut zu Jena von Schulze. 50)

## Die neue Beit.

Alle diese Ereignisse brängten zu wissenschaftlichen Untersuchungen hin, welche über das Berhältniß der Fruchtbarkeit des Bodens zu den Ernteerträgen und über den

Werth ber Dungmaterialien fur bie Culturpflangen nabere Ausfunft ertheilen follten. Man hatte feither burch Forichungen in ber Chemie und Bflanzenphysiologie bie Lehre über ben Ernährungsproceft ber Bflangen fehr bebeutend ge= förbert und fortwährend zur Grundlage für bie Düngerlebre benutt. Seit ber Entbedung ber Endosmofe, welche Sauffure für feine Unterfuchungen über bas Bflangenleben fo meifterhaft benutt batte, mußte man, auf welche Beife ber Eingang ber Fluffigfeiten bes Erbreichs in bie Bflangenwelt von ftatten gebe, und feitbem bie Borenlofigfeit ber Bflanzenzellen außer allem Zweifel gefett worben war, wußte man auch, bag nur auflosbare Stoffe in bie Burgeln eingeben fonnten, alles Unlösbare bagegen gur Ernährung ber Bflangen untauglich fei. Ferner hatte man bie Gefete ber Berbunftung ermittelt und ben Austausch ber Gafe in bem Athmungsproceffe menigftens in feinen Grundzügen erfannt. Endlich hatten bie Chemifer auch bie Elemente entbedt, welche bie Bflangenmaffe enthält, und bie Bhpfiologen maren thatig gemefen, fie, nach ihrer Bebeutung fur ben Lebensproceft, in verschiedene Abtheilungen zu bringen. Wenn aber auch in biefem allen ichon vieles mit Entichiebenheit als meifellos festgestellt worben war, fo ftritt man über ben Bergang ber Affimilation um fo mehr. Namentlich herrichte über bie Frage, auf welche Beife anorganische Stoffe in organische umgewandelt würden, eine große Meinungsverichiebenheit, jumal man in ber Pflanze, bis zu ben letten Burgelfpiten binab, nur organische Stoffe fant. Schon bas vorige Jahrhundert hatte fich an ber Löfung biefes Broblems verfucht, ein Unficht mar ber anbern gefolgt, mahrend die Landwirthe bem Streite mit großer Rube gugesehen und die Ergebniffe ihrer Erfahrungen zur alleinigen Richtschnur ihres Sanbelns genommen hatten. Aber auch bas neue Jahrhundert mar, bei allen Bemühungen, hier

288

Aufklärung zu schaffen, bem Abschlusse ber Untersuchungen über biefe so wichtige Frage immer noch fern.

In ber Landwirthschaft folgte man Thaer. Rach feiner Anficht fpielte ber humus, in Berbindung mit Alfalien und alfalinifden Erben, bie Sauptrolle im Ernährungsproceffe, und weil Dünger ben Boben mit bergleichen Stoffen verfiebt, fo beruhte in Art und Beife ber Dungung baupt= fachlich ber Grad ber Bobenfruchtbarteit. Die atmofphä= rifden Substanzen und bie anorganifden Bestandtheile bes Bobens, bie fich im Pflanzenreiche als unverbrennliche Stoffe zeigen, waren babei nicht ausgeschlossen, boch wies man beiben eine nur untergeordnete Bebeutung an. Spater jeboch, als Rarl Sprengel bie Nothwendigfeit diefer unverbrenn= lichen Stoffe fur bas leben ber Bflangen nachgewiesen und auf bie Wichtigkeit ber Afchenbestanbtheile ber Gemachse aufmertfam gemacht hatte, fant hierin eine Ergangung ber Thaer'schen Theorie ftatt, welche sich mehr noch befestigte, als bie Untersuchungen von Wiegmann und Bolftorff, bie 1842 im Drud erschienen, bie Frage über bie Rothwenbiafeit ber anorganischen Gubstanzen für bas Bebeiben ber Bflangen jum Abichluffe brachten.

So standen die Sachen, als mit dem Ausgange des vierten Jahrzehnds die Ernährungslehre der Pflanzen durch Liebig in eine neue Epoche trat. Liebig veröffentlichte nämlich 1840 eine Theorie, welche mit der alten in grellem Gegensatze stand. <sup>51</sup>) Sie erregte die Ausmerksamkeit der Physiologen, Chemiker und Landwirthe zugleich, rief eine gewaltige Sensation hervor, erweckte einen lebhaften Kampf und gab zu neuen Untersuchungen kräftigen Anstoß. Nach Liebig's Meinung nahm der Hunus am Ernährungsprozesse unmittelbar gar keinen Antheil, dagegen wurde der Atmosphäre die bedeutendste Kolle in der Pflanzenernährung zugewiesen, indem sie alle vier wesentliche Elemente des

Bemachereiches befite und biefe in einer für bie Pflangen ausreichenben Quantität enthalte. Dem Boben fchrieb er nur infofern einen Antheil am Ernahrungsprocesse gu, als er bie Bflangen mit ben unverbrennlichen Stoffen verforge, bie in ben Afchen berfelben gefunden werben.

Man hat Liebig vorgeworfen, baß feine Lehre nicht neu mare, daß fcon Ingenhouß allen Bflangen bas Bermogen, von anorganifden Subftangen zu leben, jugefdrieben und zugleich auch behauptet habe, bag in ihnen bie einzige Nahrung ber Bflangen ju fuchen fei. Wenn bas auch richtig ift, fo wird man bennoch nicht in Abrebe ftellen durfen, baß Liebig biefe Unficht in gang anderer Beife als Ingenbouf begründet hat, indem ihm bas gange Material ber neuen Forfchungen zu Gebote ftanb. Auch barf man wol fragen, warum benn feiner feiner Borganger im Stanbe gewefen war, folches allgemeine Auffehen zu erregen und bie Theorien ber Gegner in bem Grabe ju erschüttern, bag ihr Bebaube in allen Theilen erbebte. Wir muffen baber, um biefe Frage zu lofen, nicht bie Lehrfate Liebig's einzeln verfolgen, fondern vielmehr auf bie Art feiner Darftellung ein= geben, benn nicht fowol bas, mas er brachte, fonbern bie Beife, wie er es gab, biefe mar neu, und fie hat bie große Aufregung hervorzubringen vermocht, welcher bie Landwirth= icaft in biefer Beziehung fo wefentliche Fortschritte verbanft.

Liebig erfafte nämlich feinen Begenftand nicht vom demifchen Standpunkte allein, fonbern er fammelte Refultate aus allen Bebieten ber Naturwiffenschaft und ordnete fie gu einem großen Bangen. Er zeigte nun feinem Lefer ben erhabenen Organismus im Reiche unfere Planeten, ben ewigen Rreislauf ber nahrenben Stoffe, bie bilancirenben Bechfelwirkungen ber beiben organischen Reiche und bie Sarmonie in ber gangen Ratur. Er fuchte auf geiftreiche Beife, in Siftorifdes Tafdenbud. Bierte &. IV.

einfacher, klarer Sprache, nach Goethe's Worten, zu zeigen: "Wie alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem andern wirkt und lebt." Das war der schöne Rahmen, in welchem er sein Gemälbe von der Pflanzenernährung entwarf, und das war es eben, was seine Leser so hinriß, was selbst denjenigen, der ihm nur theilweise beipflichten konnte, dennoch mit Bewunderung erfüllte; denn diese Art der Darstellung hatte vor ihm noch keiner versucht.

Natürlich tonnte Liebig's Lehre nicht ohne Anfechtung bleiben, indem fie, bei vielen Bahrheiten, boch auch manche Supothefen enthielt. Der Chemiter Mulber legte burch feine neuen Untersuchungen über ben humus bie Doglichfeit und Wahrscheinlichkeit bar, bag bie Sumusverbindungen für unmittelbare Ernährung ber Bflanzen allerdings geeignet maren, und bie Physiologen, wie Mohl und Schleiben, wiefen nach, bag ber Ernährungsprocef, in ber großen Dannichfaltigfeit ber Ratur, ein fehr verschiebener fei und nicht auf fo einformigem Wege bor fich gehe, wie es in Liebig's Darftellung behauptet worben mar. Es brachte Mohl befonbers noch in Erinnerung, wie viele Luden in ber Renntnig bes Lebensproceffes maren, wie unvolltommen ber Ein= und Ausgang ber Stoffe bes Bflanzenreichs befannt fei, wodurch auch die Unmöglichkeit einleuchte, zur Zeit ein vollenbetes Bilb ber Ernährung ber Pflanzen zu geben.

Liebig hatte seine Theorie aber auch zu Folgerungen für die Betriebsweise der Landwirthschaft benutzt, und hier gerieth er auf ein ihm fremdes Feld. Seine Gegner in der Zahl der Landwirthe, unter welchen wir besonders Hlubek, Koppe und Schulze hervorheben wollen, griffen ihn heftig an, letzterer vorzüglich in der Art seiner Methode. Ohne zu leugnen, daß seine Lehre manche Wahrheit enthalte, behauptete er dennoch, daß die Landwirthschaft eine Ersaherungswissenschaft sei, welche daher auch von landwirthschaft-

lichen Erfahrungen ausgehen muffe und bie Grunbfate ber Naturwiffenschaft nur als leitenbe Maximen zu betrachten habe, um bie Erfahrungen wiffenschaftlich zu verarbeiten. Bu biefer Aufgabe konne bie Landwirthschaft nur folche Lebren ber Naturwiffenschaft benuten, welche als gultige Bahrbeiten allgemein anerkannt worben feien, nicht aber Supothefen, auf welche Liebig's Theorie fich ftute und bie in grellem Wiberfpruche mit aller Erfahrung ftanben. Schweißer aus Tharand fprach fich gegen Liebig 1847 folgenberweise "Es ift zu beklagen, baß geistreiche Manner wie Liebig, bie fich in ber neuern Zeit auf eine fo bankenswerthe Beise bemühen, bes Landwirths Bahn mit ber Leuchte ihrer Biffenschaft, ber Chemie, ju erhellen, mit ber Ausübung feines Gewerbes fich nicht hinlänglich bekannt gemacht haben und fich bennoch verleiten laffen, von ihrem Standpuntte aus bie absprechenbften Urtheile barüber zu fällen, Borfcblage ertheilen, die gar nicht ausführbar find, und baburch bas Rutrauen ber intelligenten Landwirthe verscherzen." Bouffinaault, ber ötonomische Chemiter, machte 1844 feine intereffanten Untersuchungen über bie Aufnahme bes Stickstoffs ber Düngermaffe bei verschiedenen Culturgewächsen befannt, woraus hervorzugeben fchien, daß allerdings die Legumi= nofen ihren Stidftoffgehalt nicht vom Dunger, fonbern, wie Liebig für alle Bflangen annahm, aus ber Atmosphäre begieben mußten; auch mar barüber fein Zweifel, bag bie Sauptquelle bes Rohlenftoffe, wenigstens für bie Sauptmaffe ber Bewächse, in ber atmosphärischen Luft zu suchen sei.

Während sich nun auf diese Weise die Wogen im theoretischen Gebiete der Landwirthschaft stürmisch bewegten, wurde das praktische Bereich nicht minder heftig erregt, denn es ertönte von Westen her 1843 der Ruf der Noth. Die Kartoffelkrankheit war in Britannien und Belgien mit ungewöhnlicher Heftigkeit ausgebrochen und hatte, in epidemiicher Art, mit reißenber Schnelligfeit um fich gegriffen. Schon 1844 mar fie nach Deutschland gekommen und hatte fich querft in jenen Gegenden recht heimisch gemacht, wo man, wie oben erwähnt, die fogenannte Rartoffelwirthichaft trieb. Der Schreden ber Detonomen mar groß, benn binnen furger Zeit hatte fie ben gangen Norben von Deutschland erobert, brach 1845 in Mittelbeutschland ein, jog burch alle Baue bes Baterlandes, war zulett in Tiefen und Soben, im Thon wie im Sand, und forgenvoll fah ber Landwirth in Die Bermuftung ber Ernte hinein. Sollte bie Rartoffel in Bufunft ihre Erträge bem Landwirth bauernd verfagen, bann mar bie jetige Bobe bes landwirthschaftlichen Betriebs und somit auch die große Menge ber Broduction fehr in Frage gestellt, und baburch brohte ber bereits zu bebeutenber Sobe geftiegenen Bevölferung Mangel und Roth. Alfo war bie Erscheinung ber Kartoffelfrankheit ein Ereigniß, was nicht für die Landwirthschaft allein, sondern auch für ben gangen Staat von großen Folgen fein tonnte, beffen hobe Bebeutung in ber Wichtigkeit liegt, welche bie Rartoffel in ber jetigen Betriebsart hat. Goll fie naber erörtert werben, bann muß es erlaubt fein, bie große Rolle ju geigen, welche bie Kartoffel gegenwärtig in ber Landwirthschaft fpielt.

Die Kartossel gehört zu ben Hackfrüchten. Diese lockern und reinigen ben Boben und gestatten, burch Einschiebung in die Fruchtsolge, die Umgehung der reinen Brache, bewirfen also die Benutzung des dritten Theils der Felder, der sonst unproductiv wäre. Doch die Kartossel behauptet unter den Hackfrüchten den ersten Rang. Sie hat ein weit größeres Bereich als die übrigen, denn sie gedeiht fast in allen Arten des Bodens, in allen deutschen Klimaten bis hoch in die Gebirge hinauf und ist in Cultur viel bequemer als andere. Sie geräth auch nach jeder Frucht und ist besonders

für Halmgewächse eine treffliche Vorfrucht. Daher kennen wir keine Hackfrucht, welche so bequem, so vortheilhaft und so allgemein, als Zwischenfrucht ber Cerealien, zur Umzehung ber reinen Brache, benutt werben kann. Dabei spielt sie noch die Rolle des Getreides, denn sie gibt vortreffliche Nahrung für Menschen und Bieh, übertrifft in Mannichsaltigkeit der Verwendung sogar Weizen und Rogzen, wird sür Gebirgsbewohner fast einzige Vrotfrucht, diet tif ür Brennereien ein gutes Material und ist für Stärkeund Sirupfabrikation brauchbar. Wo gäbe es nun in unserer Cultur ein Gewächs, welches für die Kartoffel eintreten könnte! Wir können sie nicht mehr entbehren, denn die Art des jetzigen Vetriebs ist auf ihr Gedeihen gestützt.

Daher war die Sorge der Landwirthe und der Regierungen wegen der Fortbauer der Kartoffelkrankeit auch wohl gerechtfertigt, und obgleich der bösartige Charakter derfelben nur kurze Zeit anhielt, so hat sie dennoch auf den ungünsstigen Berlauf der Geschichte in den vierziger Jahren einigen Einfluß geübt, wie später gezeigt werden soll; zumal sich vor und nach ihrem ersten Auftreten noch andere üble Ereigsnisse einstellten, welche die Noth der Armen vergrößerten.

Dem Unglück der Kartoffelkrankheit ging nämlich das außerordentlich dürre Jahr von 1842 voran. Die Sommerfrüchte und das Futter misriethen, die Kornpreise stiesgen und der Biehstand nahm wegen Mangel an Nahrung ab. Dann folgte die Misernte von 1846; der Roggen war in der Blüte durch Frost verletzt, die Körner wurden klein, die Kartoffeln verdarben fast dis zu drei Vierteln der Ernte, und auch der Obstbaum versagte seinen Ertrag. Die Preise stiegen, doch nicht zum Bortheil des Landmanns, denn die Misernte war allgemein. Im Jahre 1847 begann eine große Theuerung, die fast die Höhe von 1817 erreichte, und die Noth des ärmern Theils der Bevölkerung endete

nicht früher, als die gesegnete Ernte von 1847 eingebracht war.

Dit biefer Ernte fingen fich bie truben Aussichten in bie Butunft zu erheitern an, benn es traten mehrere Ereig= niffe ein, bie eine beffere Butunft verfprachen. Buerft bemerkte man eine Abnahme ber Rartoffelfrankheit. Man erntete 1847 weniger faule Knollen, und es schien, als wollte bieses Uebel, wie jede Epidemie, allmählich seinen bosartigen Charafter verlieren, eine Soffnung, bie fpater auch in Erfullung ging. Zweitens gaben bie feit ben vierziger Jahren wiederum merklich gestiegenen Fruchtpreife 52) bie Doglich= feit, auch ausländische Dungmaterialien, befonders Buano, gut verwerthen zu fonnen und burch Ginführung von Stidstoffmaffe bie Production ber Felber zu steigern. 53) Drittens fam 1844 bie frohe Runbe aus England, bag bie Kornbill aufgehoben worben fei. Man hatte in England fcon längst gegen bie Kornbill gesprochen, benn so viel mar flar, bag ber gahlreiche Stand ber Fabrifanten gu Bunften ber Landwirthe fortwährend theueres Brot effen mußte, und am Ende hatte nicht einmal bie Daffe ber Producenten, bie bort aus Bachtern befteht, fonbern nur bie fleine Bahl ber reichen Grundbesiter ben gangen Bortheil bavon. Gleich= wol waren feither alle Bemühungen, die Kornbill zu fturgen, erfolglos geblieben, bis im Jahre 1843 bie Rartoffelfrantbeit fam. Nun wuchs bas Elend ber armen Fabrifarbeiter in bebeutenbem Grabe, und nun bictirte bie Roth 1844 im Parlament bie Aufhebung bes Rorngefetes, welche früher von einer ftarten Partei für gang unmöglich ausgegeben worben mar.

Und so hatte gerade dasjenige Ereigniß, welches bie Landwirthschaft in Deutschland rückgängig zu machen brohte, ihr starken Borschub geleistet, indem die Ausbebung der Korn-bill zu jetiger Zeit für uns eine ungleich höhere Bedeutung

als in frühern Jahren gewann. Durch die neuerstandenen Eisenbahnen, die sich jährlich vermehrten, wurde der Absluß für alle unsere fruchtreichen Gegenden möglich gemacht, und die Folge davon war, daß in Zukunft auch mehrere nacheinander folgende reichgesegnete Ernten kommen konnten, ohne eine allzu große Anstauung von Getreide zu erzeugen, daß also eine Wohlseilheit vom Jahre 1825 nicht so leicht wieder möglich war.

· Bu biefem allen fam nun noch ber in Deutschland jahr= lich wachsende Berkehr, welcher 1841 burch eine Münzcon= vention aufs neue erleichtert worben mar, besgleichen bie rafche Entwidelung bes beutschen Fabrifmefens und bie fortwährend steigende Bevölkerung. Unfere Landwirthe waren nun allerdings berechtigt, vertrauensvoll in bie Bufunft ju bliden; fie entwarfen Plane jur Erweiterung ihres Befchäfte, machten Berfuche mit Buano und Chilefalpeter, brachten Mais als Futtererfatmittel für bie franken Rartoffeln ins Felb, und alles ichien im beften Bange ju fein, als ber rollende Donner eines ichweren Bewitters, welches brobend am politischen Horizont aufflieg, mit einem mal allen Berkehr lahmte und bie gange Aufmerkfamkeit Europas auf fich zog. Im Februar 1848 war nämlich in Frantreich eine britte Revolution ausgebrochen; bie Erschütterungen wurden im westlichen Nachbarftaate fo heftig, daß fie fich öftlich nach allen Richtungen fortpflanzten und auch gang Deutschland in Aufruhr brachten. Goll nun ber Antheil bezeichnet werben, ben bie ötonomischen Berhaltniffe am Entfteben biefer Revolution hatten, fo muffen wir bie innern Berhältniffe Franfreiche in furgem näher berühren.

In Frankreich lagen bie Berhältniffe ber Armen anbers als bei uns, benn schon vor ber ersten Frangöstichen Revolution bestand bort ein Proletariat, eine mit ben bestehenben Staatseinrichtungen und socialen Berhältnissen unzufriedene Armuth. Es hatte nicht an Männern gesehlt, welche Systeme schusen, durch die, nach ihrer Meinung, die Lage der Armen verbessert werden würde, und dadurch bekam der Hausen umsturzlustiger Menschen, dessen Hauptsitz Paris war, Leiter und Führer. Doch nicht diese waren es gewesen, die, am Ende der achtziger Jahre des vorigen Jahrehunderts, das Proletariat so ansehnlich vermehrt hatten, sondern die Noth hatte es großgezogen, vornehmlich die Theuerung im Jahre 1789.

Gleichwol mare von feiten bes Broletariats für bie bamaligen Buftanbe in Franfreich feine Gefahr erwachsen, benn eine fo niebrige Schicht im Bolfe tann wol Aufruhr erzeugen, boch feine Revolution; folange ber Rern ber Ration mit ber Regierung geht, bleibt bas Militar ibr tren und bie Aufftanbe ber Broletarier werben gebampft. Wenn fich jedoch ber Stoff gur Ungufriedenheit in bem Grabe angehäuft hat, bag auch ber Rern bes Bolts fich von ber Regierung wendet und die Gesammtmaffe ber Nation gu ben Baffen greift, bann gewinnt in Jahren, bie burch Theuerung bas Wachsthum folder murrenben Armen begunftigen, bas Proletariat eine hochft bebentliche Dacht. In ber großen Theuerung in Frankreich, welche von 1789 mehrere Jahre lang bauerte, bat fich ihr machtiger Ginfluß in hohem Grabe gezeigt, in ber Revolution von 1830 mar er bagegen nicht zu fpuren, weil jene wohlfeile Beit ben Saufen bes Broletariats bedeutend gelichtet hatte, obichon es 1830 ebenso wenig als 1789 an Aufwieglern gebrach.

Seit 1842 war nun in Frankreich weit mehr noch als in Dentschland Theuerung und Noth unter den Armen gewesen, denn die Dürrung vom Jahre 1842 hatte Frankreich härter als Deutschland betroffen, die Kartoffelkrankheit war früher nach Frankreich als nach Deutschland gekommen, und zu derselben Zeit, als im Jahre 1846 bei uns der Frost

bie Roggenblüte verlette, traf er in Franfreich bie Beigenblute, verfummerte alfo bie Ernte ber bortigen Brotfrucht fehr. Dabei trat bas Elend ftarter als in Deutschland bervor, weil bei uns bie Fabritarbeiter in ben fabrifreichften Gegenben mehr gerftreut in Gebirgen wohnen, in Frantreich bagegen maffenhaft in große Stabte zusammengebrangt find. In biefen Jahren fuhren bie Communiften und Gocialiften ebenfo wie früher fort, für ihre Sufteme gu merben, boch weber ben Anhangern von Fourier, noch ben Bungern von Louis Blanc mare es gelungen, einige Epoche ju machen, wenn ihnen nicht bie theuern Zeiten ber Jahre 1842, 1843, 1846 und 1847 fraftig in bie Banbe gearbeitet hatten. Der Saufen bes Proletariats wuchs in Baris ju enormer Große 54), bie Unzufriedenheit ftieg, und man erfant für bie neue Berfdwörung eine bem Bunbichuh bes 15. lund 16. Jahrhunderts ähnliche Form. 55) Leicht gelang es, bas Bundnif auch über Deutschland zu verpflanzen, weil bei uns ähnliche Roth war.

Dennoch hätte diese Verschwörung, so bebeutend sie auch war, keine Revolution erzeugen können, wäre nicht Zündstoff reichlich vorhanden gewesen, der das Volk zum Aufstande entslammte und durch dessen Hilse der Sturz der Regierung gelang. Die Verschwörung war daher von dem leichten Ersolge ihres Versuchs ganz überrascht, was sie selbst auch gestand, und das Volk sah sich durch das Proletariat zu einem Ziele getrieben, das von ihm ansangs gar nicht bezwecht war. In Deutschland konnten die Ereignisse nur in ähnlicher Weise verlaufen, denn wir haben zum Glück kein Proletariat von Paris und keine tonangebende Centralstadt; insoweit waren aber die beutschen Ereignisse den französischen gleich, daß hier wie dort sich zuerst das Bolk erhob, später das Proletariat an vielen Orten die Oberhand bekam und besonders in Städten zu terrorisiren begann.

Aber ber weitere Berlauf ber Revolution war ein ganz anderer, als viele gefürchtet hatten, und daran waren zunächst nur die ökonomischen Berhältnisse schuld. Schon im
September 1847 hatte die eigentliche Theuerung aufgehört, beim Anfange der Unruhen im März 1848 stockte aller Berkehr, niemand fand sich zu Speculationen geneigt, jeder wollte verkausen, und dadurch sielen die Preise der Früchte herab. Als nun der August 1848 wiederum eine gesegnete Ernte brachte, begann eine wirklich wohlseile Zeit, die durch nachfolgende gute Ernten mehrere Jahre währte, die nach Eintritt der Ruhe sich durch Kornspeculation der Fruchtpreis wiederum hob. <sup>56</sup>)

Das war von großen Folgen! Theuerung und Noth hatten bas Proletariat groß gemacht, bauernte Boblfeilbeit schwächte es wiederum ab. Zugleich wurde bas Bolt burch bie Erceffe bes Broletariats zur Regierung gurudgebrangt, biefe betam baburch ihre alte Gewalt, und bie Ordnung wurde aufs neue begründet. Man wird fich erinnern, wie leicht es Napoleon III. gelang, im Januar 1852 ben frangöfischen Thron zu erobern, benn bas wohlfeile Brot hatte bie Saufen ber Proletarier fo fehr gelichtet, bag bas Innere von Baris nichts von bem turgen Rampfe fab, ber in ber Borftabt ausgefochten murbe. In Bezug auf bas Broletariat hatte man in Dentschland eigentlich fcon mit bem Anfange bes Jahres 1849 bie Oberhand gewonnen, benn bie fpatern Rampfe, Die fich gegen Aufstande in übervölkerten Gegenden erhoben, waren anderer Art und murben, wie alle, bie nicht von ber Gefammtmaffe bes Bolls ausgeben, balb unterbrückt.

Diese stürmische Zeit brachte besonders ber Landwirthsichaft reichen Gewinn, indem sich alle vorher säumig gewesenen Regierungen beeilten, dem Bauer die letzten Reste der Fesseln zu nehmen, die den freien Betrieb beeinträchtigt

hatten; selbst das Wildübel, des Bauern dreihundertjährige Klage, ward beseitigt. Run trat er eigentlich wieder in die Stellung zurück, die er zu Tacitus' Zeiten besaß, als steier Mann auf freiem Gute, von Zinsen und Diensten erlöst. Auch die Landwirthschaft hob ihre Schwingen mit erneuter Kraft, alle Glieder derselben waren zu ihrer Försberung thätig, und in rascherm Lause verfolgte sie ihr schwines Ziel.

## Anmerfungen.

1) Bgl. Reichard, Land- und Gartenschat, Bb. 5, und beffen Abhanblung bom Samenwerke.

2) Reftler, Befdreibung ber Sanna, in: Anbré, Defonomifche

Reuigfeiten; Arends, Oftfriesland und Jever u. f. m.

3) Das Triftservitut bezog sich auf die Beweidung ber Brachäder, welche beshalb nicht mit Brachfrüchten bestellt werden burften; bas hutservitut war das Recht der Behütung der Wiesen nach der heuernte, zuweilen auch erst nach der Grummeternte, woburch der Futtergewinn sehr beeinträchtigt wurde.

4) Bgl. Rofe, Beidreibung bes Bergogthums Roburg, in ber Refigabe für bie landwirthichaftliche Berjammlung in Roburg.

5) Jene Bevölferungsangaben find aus A. Ch. Gaspari's Erd-

beschreibung (1797 und 1799) entnommen.

- 6) In ber technischen Dekonomie hatte Becher schon 1682 erfunden, aus Kartoffeln Branntwein zu brennen, und 1747 hatte Marggraf den Zuder in Runkeln entdeckt. Die erstere Ersindung ist völlig vergessen worden, die letztere hat man später weiter verfolgt. Im Jahre 1670 ersand Ambott die Dreschmaschine, fünf Jahre früher Locatelli die Säemaschine; beide Ersindungen haben später Franzosen und Engländer weiter entwickelt. Ehristian Wolfentbeckte in Halle am Ansange des 18. Jahrhunderts eine bedeutende Bermehrung der Körner und Halme bei Anhäusung der Getreibestöcke mit Erde, und Tull begründete darauf 1731 in Engsland die Drillcultur.
- 7) Bgl. D'Elvert, Die Culturfortschritte Mahrens; Demian, Darftellung ber öfterreichischen Monarchie (1804-5). Im gnaimer Kreise 3. B. hatten sich 1800 so viele Bauern eigenes Besithtum

erworben, bag es unter 17000 nur noch 749 nicht eingetaufte Bauern gab.

- 8) Dem Abel war es verboten, einem Bilrgerlichen sein Gut zu verlaufen; ein Bürger burfte teinen Bauerhof erwerben, ein Bauer tein Sandwert erlernen.
- 9) Kronbauern mußten zu niedrigen Preisen bem Militär Futter und Stroh liefern, baber wurde ber Hebel ihrer Wirthsichaft geschwächt. Alle Holzbesitzer ftanben unter Bormunbschaft bes Staats.
- 10) Im Jahre 1763 trat ber erfte Berein zu Beigensee gusammen; saft gleichzeitig wurde bie Societät in Leipzig gestiftet und bie übrigen Bereine bamaliger Beit folgten balb nach.
- 11) Bgl. Justi's Schriften. Er eiserte gegen die Leibeigenschaft und ben Frondienst, und im Bezug auf die Nothwendigteit der Abschaffung der Brachen schrieb er: "Alle Bemühungen, ber Landwirthschaft aufzuhelsen, sind bloße Spielereien, wenn man die Hauptsehler, Beweidung der Wiesen und Felder, nicht in der Art abschafft, daß der Landmann über sein Gut frei verfügen kann."
- 12) Bgl. Schlözer's Briefwechsel. Die meisten Berbienste um bie Reformen am Rhein haben: Bernharb, Dekonomierath zu Bauschlott in Baben; Sonntag, Dekonomierath zu Lörrach in Baben; Gugenmus in Darmstabt, Maher in Kupferzell, Frommelt in Bettberg und Mebicus.
- 13) Namentlich burch seine Schrift über ben Rleebau und burch bas Schriftden hut, Trift und (reine) Brache, bie größten Gebrechen und bie Best ber Landwirthschaft.
  - 14) Bal. S. 238.
- 15) In Jena, auf einem Fruchtmarkte tief im Binnenlande, kostete ber berliner Scheffel von 1780—89 burchschrittlich nur 303/10 Gr., von 1790—99 bagegen 381/2 Gr., also fast um ben vierten Theil mehr.
- 16) August Karbe trat 1803 zuerft mit einer Schrift herbor, welche bie "Fruchtwechselwirthichaft" vertheidigt und ihre Anwenbung in Branbenburg nachweift.
- 17) Roppe, einer ber berühmteften Landwirthe, ftarb als Lanbes-
  - 18) Bulffen, Berfaffer ber Borfchule gur Statit bes Lanbbaues.

- 19) Thunen, Berfaffer bes Berts: Der ifolirte Staat in Begiehung auf Landwirthichaft und Nationalotonomie.
  - 20) Traités sur les bêtes à laine d'Espagne (Baris 1799).
  - 21) Sidler gab feit 1794 ben "Deutschen Obftgartner" beraus.
- 22) Diel gab feit 1799 feine "Aepfel- und Birnenforten" in Drud.
  - 23) Bgl. André, Detonomifche Reuigfeiten, Jahrg. 1836.
- 24) Im Sahre 1809 in Freienwalbe unter ber Leitung bes Regierungspräsibenten von Binde bei Anwesenheit von 270 Mitgliebern; 1810 baselbst unter Leitung bes Landraths von Ihenplit bei Anwesenheit einer gleichen Zahl von Mitgliebern.
- 25) Das Gut Möglin berechnete bie Naturallieferungen von 1807—12 zu 2194 Thirn.; so viel Futtermasse und Düngung wurde bem Gute entzogen, und babei barf man annehmen, daß Möglin, wo es bie Berhältnisse gestatteten, geschont worben ift.
- 26) In dem theuern Jahre 1805 stieg das Korn, im Bergleich mit dem Fruchtpreise des Jahres 1804, in Hamburg um die Hälste höher, in Berlin noch einmal so hoch, in Nordhausen fast viermal so hoch.
- 27) 3. B. Bauern aus bem 12 Meilen großen Gebiete ber Freien Reichsstadt Ulm. Das Gebiet theilte sich, ben Einwohnern nach, in Blirger und Unterthanen, und die letztern waren meist leibeigen.
  - 28) Bgl. Mofer, Die bäuerlichen Laften ber Burtemberger.
- 29) Mit bem Antritte ber Regierung bes bamaligen Kurfürsten Mar famen bie Kartoffeln auch nach Altbaiern.
- 30) In Baben fiel bie Leibeigenschaft 1819, in Raffau icon 1813, aber gegen Entschäbigung.
- 31) Bon bem Borte casa, das haus der Leute, was durch plattbeutsche Mundart in Kate umgeformt worden ist. Wahrscheinlich hatten ursprünglich die meisten dieser Leute ein Gütchen gehabt, auf welchem sie als Leibeigene wohnten und dafür an ihre herrschaft Naturalzinsen und Dienste entrichteten. Später fanden es die herren dieser Leibeigenen bequemer und vortheilhafter, diese Gütchen einzuziehen und die Leibeigenen als Tagelöhner zu verwenden, weil in jenen Ländern an Arbeitskräften immer ein Mangel gewesen war. Man nannte das "das Legen der Bauern". In Preußen kamen zu verschiedenen Zeiten wiederholte Berbote

gegen solches Legen ber Bauern vor, wie 1739 unter Friedrich Wilhelm I., und nachbrücklicher noch 1749 unter Friedrich bem Großen; boch waren bis babin schon eine Menge solcher kleiner Bofe verschwunden. In Schwedisch-Bommern und Medlenburg wurde bagegen bem Legen ber Bauern fein Einhalt gethan.

- 32) Bgl. befonbers Lüngel, Die bauerlichen Laften im Fürften-thum Gifbesbeim.
- 33) Die Leibeigenschaft murbe 1809 aufgehoben und mar vorilglich in ber Graffchaft hopa recht allgemein.
- 34) Bei ber spätern Ausbebung ber Fronen begehrten mehrere Frondörfer Ablösungsgelber, 3. B. auf bem großherzoglich weimarischen Rammergute Heusdorf und auf dem herzoglich altenburgischen Rittergute Dradendorf. Der damalige Besitzer bes Gutes von Oradendorf, Freiherr von Ziegesar, wollte die Fronen unentgeltlich ausheben; doch die Bauern widersetten sich, erstärend, daß sie dabei zu Schaben fämen. Später wurde bei Abslösung Dienst und Gegendienst gegenseitig berechnet. An vielen andern Stellen waren die Gegendienste des Herrn weniger bedeutend, z. B. mußte der Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt seinen fronenden Bauern auf dem Borwerte Groschwig Brot und Käse berabreichen; die Fronen erstreckten sich aber blos über wenige Tage im Jahre.
- 35) Der Durchschnittspreis bes berliner Scheffels Roggen war in Jena von 1800—20 2 Thir. 6 Gr., ber wohlseilste Preis im Mai 1810, wo er 1 Thir. 5 Gr. galt. Schon 1820 fiel er auf 1 Thir. 2 Gr., in ber Ernte von 1825 auf 20 Gr., in einzelnen Monaten auf 16 Gr. und an andern Orten auf 15 Gr. berab.
- 36) 3. B. bas Geleite, welches in ber Fehbezeit bes Mittelalters entstanden war. Die Wagen wurden bon einer Stadt zur andern burch sächsiche Reifige geleitet und vor lleberfällen gebeckt; bafür entrichteten die Fuhrleute eine Gelbabgabe. Das Fehbewesen war seit 300 Jahren verschwunden, die Abgabe geblieben.
- 37) Dorn (Fabrifinspector), Abbilbung und Beschreibung zweier neuer zwedmäßiger Branntweingerathe (1819; zweite verbefferte Auflage 1820).
- 38) Bum ersten mal wurde bie Anwendbarfeit ber Kartoffel jur Branntweinbrennerei, wie oben erwähnt, icon 1682 von Becher entbedt.

39) In ben sogenannten Kartoffelwirthschaften ber Provinz Brandenburg verfolgte man einen Fruchtwechsel, in welchem binnen 10—11 Jahren bie Kartoffel viermal ins Land tam, also besetzte sie vier Elftel ober gar zwei Fünftel ber ganzen Aderstäche. Aber auch in Gebirgsländern wurde ihr Andau übertrieben, man ließ nämlich öfters vier- bis fünfmal Kartoffeln auf Kartoffeln hintereinander solgen, und man tennt Fälle, wo auf ein und bemfelben Stud 30 Jahre lang Kartoffeln gebaut worden sind.

40) Ein Beifpiel ber Langfamteit bes Gefchaftsganges bietet bie Brude von Burgen. Man batte 1720 eingefeben, bag es ben Sanbel forbern murbe, wenn auf ber Sauptftrage Sachfens, von Leibzig nach Dresben, ber Uebergang über bie Mulbe bei Burgen fatt einer Rabre burch eine Brude vermittelt murbe. und 1730 war auch ber Blan berfelben entworfen. Man batte ein ganges Sabrbunbert bagu gebraucht, um bom Blane gur Ausführung gu tommen, mehrmals ben Blan geanbert und mehrmals bas Unternehmen wieber beifeite gelegt, und fo batte bie erfte Strafe Sadfene feinen geficherten Berband. Bei jebem boben Baffer mar ber Bertebr unterbrochen und bie gange Baffage mußte gur fleinernen Brude nach Grimma binauf. 3m Jahre 1830 feierte man in Burgen bas Jubilaum bes Blanes ber Brude und balb barauf begann auch ber Bau, welcher, burd bie Umgestaltung ber Dinge ju bamaliger Beit, einen febr rafchen Fortgang nahm. Much Soubart von Rleefelb betlagt fich bitter über ben langfamen Gefcaftegang. Er ergablt: "3ch wollte auf meinem Gute 1774 Tabad bauen, benn bie Tabadsblätter maren burch ben norbameritanis ichen Rrieg im Breife gestiegen. Gleichwol verfprach bas Unternehmen feinen ausreichenben Gewinn, wenn ich nicht felbft bie gewonnenen Blatter fabrigirte. Das burfte ich aber nicht, benn ein Gefet, bem Landwirth und Raufmann in gleichem Grabe nachtbeilig, berbot es mir. 3d reichte ein Gefuch um Abstellung bes Befetes ein, bod ber ameritanifde Rrieg ging ju Enbe, bie ausländifden Tabadeblätter murben wohlfeiler als jemale, bie Tabadeculturen maren eingegangen, und nun, nach gebn Sabren, wo langft ber gunflige Zeitpuntt vorüber mar, tam mir bon Dresben bie Erlaubnif gu, meine producirten Tabadeblatter auch fabrigiren gu burfen. Bas balf mir bas nun?"

- 41) Lüngel bat fie fammtlich in feinem Werte leber bie Laften ber hilbesheimer Bauern alphabetifch aufgeführt.
- 42) Das beffifche Lanbvolt mar, burch ichlechtbeftellte Schulen, bie fich besonbers im Innern bes Lanbes fanben und meiftentheils jest noch wenig Berbefferung erhalten haben, in Bilbung gurud und tonnte bie Bortheile nicht begreifen, bie bem Lanbmann nach Ablöfung ber Binfen erwachfen.
- 43) Man gabite im Jahre 1841 in Breugen 70, nämlich 10 in Bommern und Branbenburg, 9 in Bofen und Breugen, 16 in Schlefien, 23 in Sachfen, 12 in Weftfalen und Rhein. übrigen Bollftaaten hatten nur 6, Defterreich befaß 79, Frantreich 370.
- 44) Preugen gabite 1816 nur 10,319000 Ginwohner; 1834 war es auf 13,500000 unb 1840 auf 15,000000 gestiegen, batte fic alfo nabegu auf bie Balfte vermehrt. Sachfen bebielt 1815 noch 1,200000 Menfchen, hatte aber 1837 fcon 1,652000 Ginmob. ner, folglich um ein Drittel mehr. Frantreich bagegen batte fich bon 1821-41 nur um 4 Millionen bermehrt, mas aus ben bortigen landwirthichaftlichen Berhältniffen leicht erflart merben tann.
- 45) In Jena mar ber burchichnittliche Breis eines berliner Scheffels Roggen mabrent ber zwanziger Jahre 1 Thir. 5 Gr., in ben breifiger Jahren 1 Thir. 13 Gr.
- 46) Die trodenen fluß = und Stromwiesen wurben bor bem Dreifigjährigen Rriege, laut ber Gefchäfteinftructionen für bie Bermalter und ötonomifden Beamten, im Frubling burch Stangen eingefriedigt, planirt und theilweise gebungt, bie naffen Biefen abgezogen, und man tann in einigen Orten noch bie Spuren ber alten Abzugegraben verfolgen. Gine Wiefe bei Elbena unfern Greifsmalb murbe fogar 1837 burch Erneuerung ber alten berfallenen Graben bon neuem entwäffert, inbem man bie Legung ber Abzugsgraben nicht vortheilhafter bewertstelligen fonnte, als wie fie in alten Beiten gemefen mar.
  - 47) Bgl. D'Elvert, Die Culturfortichritte Mahrens.
- 48) Bgl. Dominicus, Erfurt und beffen Gebiet. 3ch fete bie intereffante Tabelle bierber, um bie fpecielle Ermittelung bes Bangen gu geigen : 20

| Es hatten Bäufer    | vor bem<br>Dreißigjährigen<br>Kriege | nach bem<br>Dreißigjährigen<br>Kriege | 1792 |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------|
| Rühnhausen          | 48                                   | 28                                    | 45   |
| Elgleben            | 210                                  | 70                                    | 172  |
| Andisleben          | 115                                  | 23                                    | 103  |
| Bispersleben Biti . | 84                                   | 39                                    | 73   |
| Walfchleben         | 305                                  | 44                                    | 212  |
| Biefelbach          | 106                                  | 45                                    | 83   |
| Linberbach          | 45                                   | 14                                    | 30   |
| Rerfpleben          | 133                                  | 68                                    | 110  |
| Azmannsborf         | 70                                   | . 36                                  | 53   |
| Binbereleben        | 96                                   | 60                                    | 86   |
| Frienstabt          | 112                                  | 60                                    | 87   |
| Rleinrettbach       | 68                                   | 22                                    | 54   |
| Marbach             | 53                                   | 32                                    | 50   |
| Bimmern supra       | 60                                   | 49                                    | 76   |
| Eröchtelborn        | 85                                   | 54                                    | 83   |
| Tiefthal            | 15                                   | 9                                     | 67   |
| Rirchheim           | 152                                  | 97                                    | 124  |
| Baltereleben        | 88                                   | 63                                    | 53   |
| Arbich              | 42                                   | 30                                    | 22   |
| Summa               | 1887                                 | 843                                   | 1583 |

- 49) Die Wanberversammlungen ber beutschen Landwirthe murben von Babst, Schweitzer, Teichmann und Schmidt gestiftet und erreichten 1847 in Riel eine Frequenz von 2498 Mitgliebern.
- 50) Schulze mar von Jena als erfter Director ber Afabemie in Elbena nach Preugen berufen worben, fehrte 1839 nach Jena juriid, und fein Rachfolger wurde Pabst, ber später wieberum Elbena mit hohenheim vertauschte.
- 51) Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie.
- 52) Die Durchschnittspreise ber vierziger Jahre maren ungeachtet ber Wohlfeilheit von 1848-50 bennoch um 7 Gr. bober als bie ber breißiger Jahre, fliegen aber in ben funfziger Jahren ungleich höher.

- 53) Ueber Bersuche von ber Wirksamkeit bes Guano schrieben ichon 1843 Maug und Murray, 1844 Bohm und von Jobst in Stuttgart.
- 54) In Paris foll bas Proletariat bamals 100000 Menfchen gegählt haben.
- 55) Der Bunbichuh fiufte sich bekanntlich in Obermeister, Meifer, Gesellen und Lehrlinge ab; die Berschwörung in Paris theilte sich in Zeltmänner zu zehn, hunbert u. s. w. ein, und ber Stab war in Paris. Ein Zeltmann kannte nur seinen Zehntmann, dieser blos seinen Hunbertmann, und ähnlich war auch der Bundschuh organistrt. Bgl. hierüber ben Commissionalbericht an die Regierung in Zürich vom Jahre 1843.
- 56) In Jena galt ber preußische Scheffel Roggen im Mai 1847 4 Thir. 28 Gr., im September 2 Thir. 7 Gr., im Februar 1848 2 Thir. 1 Gr., im Mai 1 Thir. 6 Gr. Der Mittelpreis von 1848 war 1 Thir. 2 Gr., von 1849 nur 29 Gr. Mit bem Jahre 1850 tehrte die Ruhe zurück, und die Preise hoben sich 1850 im Mittel auf 1 Thir. 11 Gr., 1851 auf 2 Thir. 10 Gr., 1852 auf 2 Thir. 1 Gr., 1853 und 1854 auf 2 Thir. 25 Gr.

## Sicilien und Palermo.

Bortrag, gehalten im Biffenschaftlichen Berein zu Berlin am 24. Januar 1863.

Bon

Friedrich von Naumer.

Mein leiber viel zu früh verstorbener Freund, Professor Guhl, hat im vergangenen Jahre an dieser Stelle eine nach Form und Inhalt ausgezeichnete, allgemeinen Beisfalls würdige Borlesung über Palermo gehalten. Doch war es ihm unmöglich, in einer Stunde ben reichen Inhalt zu erschöpsen; weshalb ich um Erlaubniß bitte, heute noch manscherlei von ihm Unberührtes mitzutheilen.

Mit Recht wird von vielen Reisenben und in vielen Büchern begeistert gesprochen von Siciliens blauem Himmel, grünen Meereswogen, Myrten, Orangen u. s. w. Wenn man dagegen die Geschichte der menschlichen Entwickelung vorzugsweise im Auge behält, so erscheint daselbst keineswegs alles in rosenfarbenem Lichte. Es ist unmöglich, eine Unzahl hierher gehöriger Thatsachen in ungetrenntem Zusammenshange vorzulegen, oder eine lückenhafte, sprungweise Besandlung zu vermeiben. Möge der ernste, tragische Faden, welcher sich hindurchzieht, nicht ganz verschwinden. Auch hat ja die geehrte Bersammlung zeither gebilligt, oder nachslichtig geduldet, daß in den hier gehaltenen Vorlesungen sehr verschiedene Tonarten und Taktarten angeschlagen wurden

Obgleich ber Hafen von Palermo kein vollkommen sicheter ift, besitht er boch Borzüge vor ben Rheben ber Subtiste Siciliens, und schon Polybius nennt für bie Zeit bes ersten Bunischen Arieges Palermo die wichtigste Stadt innerhalb der Besitungen Karthagos. Sehr verschieden von dem heutigen Zustande bezeichnet Strado die Umgegend als eine dichtbewaldete. 1) Dessenungeachtet bleibt die Lage Palermos sehr ausgezeichnet, wenn sie auch der von Reapel und Konstantinopel nachsteht.

Mehrfache Belagerungen und Eroberungen burch Ronig Byrrhus, bie Rarthager, bie Romer, muffen jeboch ber Stadt ohne Zweifel großen Nachtheil gebracht und wol veranlaßt haben, bag bie Romer eine Colonie babin fandten. Bewiß war Palermo gur Zeit ber Normannen und Sobenftaufen bie erfte Stadt Siciliens, und Meffina hat fie, trop alles Wetteifers und politischer Gegenfate, nicht überflügelt. Diefen gludlichen Beiten folgte bie verabichenungewürdige Thrannei Rarl's von Anjou. Abgeschmadte und unerträgliche Steuerhebungen, Gutereinziehungen, graufame Berfolgung aller Unhanger ber Sobenftaufen, Gigennut und Sochmuth ber siegenden Frangofen, Berletung alles Berfommens, aller Rechte, Gebrauche und Borurtheile bes Bolts, mußten allgemeine Ungufriebenheit, allgemeinen Saß und, nach funfzehnjährigem Dulben, ein fo furchtbares Ereigniß herbeiführen wie bie Sicilifde Besper.

Der gewöhnlichen Erzählung zufolge brachte Johann von Procida, ein treuer Anhänger der Hohenstausen, durch Muth, Ausbauer und Geschicklichkeit, durch Unterhandlungen in Aragonien, Rom und Konstantinopel eine allgemeine Berschwörung zu Stande, welche den Sturz der französischen Herrschaft gleichzeitig in ganz Sicilien bezweckte, sowie die Erhebung König Peter's von Aragonien auf den sicilischen Thron. Procida war der Gemahl Konstanzens, der Erbtochter König Mansred's des Hohenstausen.

Gewiß waren Bunfche folder Art fehr verbreitet in Sicilien, und einzelnes zu ihrer Forberung versucht und

geschehen; nach ben neuesten, kritisch genauen Untersuchungen Amati's über diesen Zeitraum sehlt es aber an genülgenden Beweisen für eine lange vorbereitete, allgemeine Berschwörung; vielmehr ergibt sich auch hier, daß, wo allgemeine Gründe, Stimmungen und Berhältnisse vorhanden sind, einzelne Beranlassungen und Gelegenheiten große Ausbrüche herbeissuhren können; besonders bei einem lebhaften, zu leidenschaftlichem Austreten geneigten Volke.

Obgleich an ben beiben erften Ofterfesttagen bes Jahres 1282 mehrere Einwohner Palermos wegen rudftanbiger Steuern, beim Berausgeben aus ben Rirchen, unter verlegendem Spotte von frangöfischen Beamten verhaftet murben, hielt das Bolf sich ruhig. Am Abend bes britten Reiertage (31: Marg) hatte fich baffelbe gu heitern Feften versammelt : Spazierganger in großer Bahl, Spiele, Tange. Es verbroß, bag fich Frangofen, unter bem Bormanbe Ordnung gu erhalten, in bie Befellichaften ein= brangten und besonders gegen Frauen und Mabden fich ungebührlich benahmen. Als endlich ein Frangofe, Namens Droet, bie Unverschämtheit gegen ein fehr fcones Mabden (angeblich Baffen fuchenb) aufe höchfte trieb, fobag fie ohnmächtig ihrem Brantigam in bie Arme fiel, erhob fich ber Ruf: "Tob ben Frangofen!" Droet ward niebergeftoffen, und in einem Rampfe mit Waffen aller Art tamen an biefem Abend und am nächsten Tage an 2000 Frangofen ums Leben. Aehnliche Meteleien erfolgten unter entfetlichen Graufamfeiten faft in allen Theilen Siciliens. Un eine Musföhnung mit bem gleich graufamen, zeither übermächtigen Ronig Rarl war nicht zu benten, und ebenfo viel Schwierig= feit fand ber Bebante, eine Republit burch Bereinigung ber ficilifden Städte ju grunden ober fich bem Bapfte gu unterwerfen. Bielmehr mußte balb ber Blan allgemeinen Beifall finben, ben Ronig Beter von Aragonien an bie Spite

zu stellen. Dennoch entschieben seine und seiner Gemahlin Konstanze Erbansprüche nicht allein; erst als er alle Rechte und Freiheiten Balermos und Siciliens feierlich bestätigt hatte, schwur man ihm freudig Treue und Gehorsam.

In ben weltlichen und firchlichen Rriegen gegen bie Ronige von Reapel und bie Bapfte zeigten bie Sicilier Tapferfeit, Ausbauer und Ginn auch für religible Gelbftanbigfeit. Reue, unerwartete Befahren bebrobten aber Balermo und gang Sicilien, als unter ben Sohnen Ronig Beter's, Jafob II. und Friedrich II., Streit entftand über Regierungerechte und bas Berhaltniß Siciliens ju Aragonien. Schon Jatob II. bewilligte ben Siciliern mehrere Bunfche und Forberungen hinfichtlich ber Anordnung und Ermäßigung bes Steuerwefens, ber Unabbangigfeit burgerlicher und peinlicher Berichtsbehörben, ber Dinge, ber Lehnsbienfte, ber Berechtigungen foniglicher Beamten u. f. w. Die Gunft ber Sicilier, welche Ronig Jatob bierburch für ben Augenblid gewann, ging aber gang verloren, als er bezwedte, für anderweite Bortheile Sicilien ben verhaften Anjouinern abzutreten. An Jafob's Stelle mabiten (im Januar 1296) bie ergurnten, in Balermo gablreicher und feierlicher als gewöhnlich verfammelten Stanbe feinen in Sicilien erzogenen und einheimischen Bruber Friebrich jum Ronig. 2) Große Fefte folgten biefem fuhnen und erfreulichen Greigniffe; vorausfeben ließ fich aber, bag bie mächtigen Bahler alle aus fold einer Entscheibung bervorgebenben gunftigen Berhaltniffe benuten murben, um fonftige Bunfche und Forberungen burchzuseten. König Friedrich's Bewilligungen gingen weit binaus über bie ber normannifchen und hobenstaufischen Berricher. Sie lauten im wefentlichen: Der Ronig wirb fich bon feinen Berfprechungen nie burch ben Bapft entbinden laffen, und über Bertrage, Bundniffe, Rrieg und Frieden, ober Ginführung neuer Steuern

nie entscheiben ohne Zustimmung ber im Barlamente vertretenen Ration. Das Parlament, bestehend aus Grafen, Baronen und Abgeordneten ber Stäbte (bie Bralaten find nicht genannt), wird jährlich berufen und gibt gemeinfam mit bem Ronige bie Befete, ju beren Aufrechthaltung und Beobachtung auch er verpflichtet ift. Die öffentlichen Beamten tonnen vor bem Parlament angeflagt und von ihm bestraft werben. Die Unabhängigfeit bes hohen Lehns= gerichtshofes ward hergestellt, bas Gefet über Hochverrath und Butereinziehungen eingeschränkt und gemilbert; es warb Sorge getragen für Errichtung einer Burgerwehr und fur Bleichheit von Dag und Gewicht. Die Erwerbungen zur Tobten Sand erlitten eine Beschräntung, bingegen warb bas Recht erweitert, Lebngüter ju vererben und gegen Zahlung einer Abgabe zu veräußern. Alle Rechte ber Städte und ihrer Burgergemeinden erhielten eine neue Bestätigung, ja Erweis terung; Ebelleute hatten zu benfelben feinen Butritt.

Gewiß sicherten viese Bestimmungen gegen einseitigen Misbrauch königlicher Gewalt, nicht aber gegen Geistlichkeit und Abel, beren Einsluß sich allmählich über Gebühr erhöhte, bas Bolt tyrannisch bedrückte und seine Entwickelung hemmte. Richt minder nachtheilig ward es, daß das sicilische Königs-haus um den Anfang des 15. Jahrhunderts ausstarb und die Inset, ihre zeitherige Selbständigkeit verlierend, von Aragonien aus regiert wurde.

Später benahmen sich die spanischen Philippe aus mehreren Gründen etwas gemäßigter gegen Sicilien als gegen
Reapel und Mailand. Dessenungeachtet mußte das Sinken
ber spanischen Macht und die damit in untrennlicher Berbindung stehende schlechte Regierungsweise überall nachtheilig
einwirken. Insbesondere gaben Steuererhöhungen sowie Eigennut und Hochmuth der spanischen Beamten Beranlassung zu
gerechten Rlagen und zu mehreren gesetzwidigen Ausbrüchen.

Im Jahre 1647 ward Balermo burch eine ungunftige Ernte mit einer Sungerenoth bebroht, mas bie Stabtobrigfeit vermochte (um Unruhen ju vermeiben), bas Brot unter bem Roftenpreife vertaufen ju laffen. Bur Dedung ber hierburch entstandenen Dehrausgaben wollte man (nachdem bie Betreibepreise gefunten maren) ben Brotpreis nicht fogleich geringer festfeten ober bas Brotgewicht erhöhen. hierüber entstand ein fo gewaltiger Aufruhr bes geringern Bolte, baß ber Stadtprafect entfloh, um fein Leben gu retten. Mit fteigenber Buth wurden öffentliche Gebaube und Baufer verhafter Beamten niedergebrannt, und Befangene aller Art jur Mehrung bes Uebels freigelaffen. Der Bicetonig Las Beleg, furchtfam und von feiner genugenben Macht unterftutt, bewilligte alle Forberungen ber Aufrührer hinfichtlich ber Brotpreise und einer neuen Dr= ganisation ber Stadtbeborben; er bestätigte bie Freilaffung ber Gefangenen und bewilligte Bergeihung für alles Befchebene. 218 beffenungeachtet, befonbere unter Führung eines geringen Frevlers, Rino be Belofa, ber Bobel Morb und Brand verübte, einigten fich Geiftliche, Abeliche, Stabtobrigfeiten und wohlgefinnte Bürger mit bem Bicetonig, wurden burch Gewaltmittel Berren ber Aufrührer, liegen etliche aufhängen und ichidten andere nach ben Baleren.

Durch diese Strenge wurden manche eingeschilchtert, andere erbittert. Un die Spite der letztern stellten sich der Goldschläger Joseph d'Alessio und Beter Pertuso. In einem geheimen Ausschusse der Berschworenen ward der letztere durch das Los zum höchsten Ansührer erwählt. Alessio jedoch, welcher diese Erlosung für eine schlechte Form, Pertuso für untauglich und sich für rechtswidrig zurückgesett hielt, rief von seinen Freunden unterstützt: "Fort mit den Spaniern! Herstellung einer guten Regierung!" Die verssammelte Menge antwortete: "Es lebe Alessio, unser höchs

ster Hauptmann!" In biesem Augenblid erschien Pertuso und wollte sein früheres Anrecht geltend machen; aber Alessio ließ ihn gesangen nehmen und enthaupten, benn er sei ein Berräther gegen Baterland und Bolkswillen.

Aleffio glaubte indeft feine Dacht zu befestigen und ber angeblich beilfamen Unternehmung ju nuten, wenn er fich gegen Beamte, Abel und Beiftlichfeit gemäßigt benehme und Rutliches in Borfchlag bringe. Auch ftellten fich viele auf feine Seite, theils aus Furcht, theils aus Arglift. Denn jebe mahre oder scheinbare Begunftigung ber Bornehmen minberte bie Bunft bes Bolts. Ja als Aleffio ben Titel eines immermahrenben Synbifus von Balermo und ein jabrliches Gehalt von 2000 Scubi annahm, ale er fich burch Gitelfeit und heuchlerische Freunde verloden lieft, in Brachtwagen, von läufern und 100 Garbiften begleitet, einherzufahren, fleigerte fich bie Ungufriedenheit bes Bolts und ber Bornehmen bis zu offenem Rampfe. Rach vergeblichem Wiberftanbe floh Aleffio, verftedte fich in einer Bafferleitung, warb hervorgezogen, erichlagen, verftummelt, sein abgeschnittenes Saupt auf eine Bite gestedt und von ben wilben Mörbern in ber Stadt triumphirend umber= getragen. Der rudtehrenbe Bicetonig, furchtfam gur Beit ber Befahr, wurde graufam nach bem Siege, und Aleffio felbst von benen verbammt, bie er gegen Raub und Morb geschütt hatte (1650).

Allerdings wurden Böbelaufstände dieser Art hintennach von allen Besonnenen, Einsichtigen, Berletzten misbilligt; doch glaubten einzelne kühne Männer, es ließen sich größere Zwede vorsteden und durch ähnliche Mittel erreichen. Anstonio del Giudice, ein höchst geistreicher Rechtsgelehrter, entwarf mit gleichgesinnten Freunden den Plan, bei dem nahe bevorstehenden Aussterben des spanischen Königssesschlechts einen Sicilier auf den Thron zu sesen, ein

unabhängiges Reich zu ftiften und Berfaffung und Bermaltung wefentlich zu verbeffern. Der Blan fant jeboch gleich anfange bie größte Schwierigkeit, weil ber jum Ronig bestimmte Graf von Mazzarino ihn weber flug und ausführbar noch gerecht fanb. Seine Ablehnung führte ju Bogerungen und biefe gur Entbedung ber Berfcmorung. Die Baupter entflohen ober wurden gefangen und hingerichtet, fo vor allen Antonio bel Giubice. Die Abneigung gegen gefetwidrige Aufstände und Berschwörungen war allmählich so gestiegen, bag man fich faft barüber freute, als alles in bas alte Gleis zurudfehrte. Die hoffnung, es werbe bie Regierung nunmehr aus eigener Macht allerhand Uebelftanbe verbeffern, ichlug (wie fo oft) febl; fragen aber tann man allerbings : woher es fam, bag Stanbe und Barlament in biefen Beiten gang unthatig blieben und gar fein Lebenszeichen von fich gaben? Bielleicht weil Abel und Geiftlichfeit bereits fo begunftigt und im Bortheil waren, baf fie fürchten mußten, bei jeber größern Bewegung mehr zu verlieren als zu gewinnen.

Umfassenber und gefährlicher als die Aufstände in Balermo waren (1672—77) die Unternehmungen Meffinas. 3)
Keine Stadt Siciliens hatte durch Herkommen und königliche Berleihungen so viele Rechte und Freiheiten wie Messsena. Die natürliche Freude hierüber steigerte sich nicht selten zu Stolz und Uebermuth; schlimmer jedoch war es, daß fast nur die Bornehmen an jenen Rechten theilhatten und von jenen Freiheiten Bortheile zogen. Die hieraus entstehende Unzusriedenheit des Bolks steigerte sich, als der Oberbesehlshaber (stratico) der Stadt, Don Luigi del Hoja, dasselbe durch Schmeicheleien und Wohlthaten für sich und die königliche Regierung zu gewinnen suche. Es ist aber leichter,
Barteien hervorzurusen, als sie zu regeln und zu beherrschen;
nach schrecklichen, blutigen Kämpfen innerhalb der Stadt

flegten bie Ronigsfeindlichen und folugen alle Angriffe fpanifcher Solbaten gurud. Die Ueberzeugung, es fei eine billige Aussöhnung jest so unmöglich als auf die Dauer erfolgreicher Wiberftanb, führte gu bem Gebanten, fich ber herrichaft bes bamals fo hochgepriefenen Ronigs von Frantreich zu unterwerfen. Rach feiner ehrsüchtigen Beife stellte Ludwig XIV. Bebenten über Rlugheit und Recht ber Unternehmung beifeite und ichidte Gulfsmannichaft, welche in Meffina mit Begeisterung aufgenommen wurde. Da aber bie übrigen Theile ber Infel ruhig blieben, Balermo ben Frangofen mit Erfolg widerstand und auch andere politische Rüdfichten und Berhaltniffe fich geltenb machten, fo verließen bie Frangofen Meffina unter lautem Jammer ber getäuschten Ginwohner. Diefe erfuhren (gleichwie viele früher und fpater), bag frembe Berricher und Bolfer (Romer, Frangofen, Ruffen) nie die mahre Freiheit bringen und bie Buniche, Bitten und bas Bertrauen ber Sulfebedürftigen ftete ihrem eigenen Bortheil unterorbnen.

An die Stelle des milbern Gonzaga schickte die spanische Regierung den strengern Grasen Santo-Stesano nach Messina. Seinem Besehle gemäß und auf Anreizung seines noch grausamern Gehülsen Rodrigo di Quintana wurden alle Rechte und Freibriese der Stadt vernichtet, der nach Willfür besetzte Senat in seinem Wirtungstreise beschränkt, das Rathhaus niedergerissen, auf den Platz Salz gestreut und daselbst eine Bildfäule König Karl's errichtet. Man verlegte die Universität nach Catania, das Archiv nach Palermo, und strafte die Urheber der empörerischen Bewegungen womöglich noch strenger als in dieser Stadt.

Bu biesen Freveln und Leiben ber Menschen gab bie Natur ein furchtbares Gegenstüd. Rach langer Rube erfolgte im Jahre 1669 ein Ausbruch bes Aetna, welcher bie ganze Umgegend vermustete burch Feuerstammen aus ber

Höhe ober hervordringend aus bem Boben, burch glühende Bogen ber Lava, burch Erbbeben ber zerstörenoften Art.

Die nächsten großen Beränberungen betrafen bie ganze Insel. Sicilien warb im Utrechter Frieden (1713), ohne die Bewohner zu hören ober zu befragen, an Bictor Emanuel von Savohen abgetreten. Es fehlte, wie gewöhnlich, nicht an einholenden Bersonen, Handfuß, Festessen, Erleuchtungen, geistlicher und weltlicher Musik u. s. w. Bald aber wurden Stimmen laut, welche klagten über die Bereinigung mit einem unbedeutenden Staate, über die Anmaßung frember Beamten und Soldaten und die von den Siciliern wesentlich abweichende Natur der Piemontesen. Nordländer verständen nicht sübliche Böller zu regieren.

Diese Klagen wurden verändert und umgestimmt, als Sicilien im Jahre 1720 öfterreichisch, und wiederum, als es 1736 bourbonibisch ward.

König Rarl (1735-59) 4) war einer ber beften Berrfcher aus biefem Beichlechte, und nebft feinem murbigen Di= nifter Tanucci eifrig bemüht, vorhandene Uebelftanbe nach allen Richtungen zu verbeffern; inebefondere nahmen bie Rirche und bas Lehnswesen seine Thatigfeit in Anspruch. Dort zeigte fich (wie fo oft) Aberglauben mancherlei Art, fobag man 3. B. burch Bortragen bes Armes einer Beiligen ben Ausbruch bes Aetna hemmen wollte; es fehlte aber auch nicht an Grunbfagen und Thatfachen verbammlicherer Art. Gin augustinischer Laienbruber Romnalb und eine bigote Schwester Gertrub ftellten Behauptungen auf, welche allerbings ber driftlichen Dogmatit wiberfprachen. Daß beibe aber nicht zurechnungsfähig waren, ergibt fich, weil jener hinzufügte: er fei ein unfehlbarer Brophet und habe Befprache mit Engeln, bie Gott ihm zusenbe. Roch weiter gebend, fagte Gertrub: fie erfreue fich eines unmittelbaren Umgangs mit Gott und habe von ber Jungfrau Maria

gebort, daß gewiffe fonft verbotene Gunben feine waren. Da bie bagegen angewandten Mittel, Gefängniß, Martern, Sunger, Durft u. bgl., ben Bahnfinn nicht beilten, ward befchloffen, bas Tobesurtheil mit hochfter Reierlichfeit auf bem Sauptplate Balermos am 6. April 1724 ju voll= gieben. 5) Die ungewöhnlich hohen Scheiterhaufen waren mit Altaren umgeben, und ihnen gegenüber prachtvolle Eribunen erbaut, fur bie Inquisitoren, ben Bicefonig, ben Ergbifchof, ben Genat, ben Abel, bie Beiftlichfeit, bie Beamten, bie Damen. Schon bes Morgens früh fetten fich bie Broceffionen ber Monde und bie geputten Bunfte in Bewegung nach ben ihnen angewiesenen Blaten. Ringeum fand bas Bolt, versammelt wie zu einem löblichen, heitern Fefte. Um 2 Uhr nachmittags erschien Gertrud, angebunben auf einem von ichwarzen Ochsen gezogenen Bagen, in fcmuzigen Rleibern, mit herabhangenbem Saar, auf bem Ropfe eine hohe papierene Mute mit erklarender Inschrift und mit Fenerflammen bemalt. Ringsum, ale Begleiter, Monche aller Art, Fürsten und Bergoge auf schonen Bferben, bie Inquifitoren auf weißen Maulthieren. Rachbem Gertrud an bem Scheiterhaufen festgebunden und mit brennbaren Stoffen gleichsam überzogen mar, und einer . ber Inquisitoren ben Rechtsspruch in lateinischer Sprache verlefen hatte, ward ber Scheiterhaufen angezündet und fturzte, von ben Flammen ergriffen, endlich unter bem fcredlichen Gefdrei Gertrubens gufammen. Dies alles wiederholte fich bei ber Berbrennung Romuald's. Dit Ausnahme einiger Gefangenen ber Inquifition, bie man wol ber Abichredung halber bingeführt hatte, zeigte niemanb mitleibige Theilnahme. Feige, Unwiffende, Abergläubige, Fanatiter billigten, ja bewunderten ben Bergang, und ber Ranonifus Mongitor (ein fonft um bie Befdichte Siciliens verbienter Mann) fdrieb in feiner Berblenbung ein großes

Buch zur Berherrlichung biefes unchriftlichen, graufam barbarifchen Festes.

Als nun aber die Inquisition, ihres Sieges froh, fortstuhr, nicht blos gegen wahnsinnige Thoren, sondern auch gegen unschuldige verständige Bersonen ihre einseitigen, verdammlichen Grundsätze geltend zu machen, änderten sich Ansichten und Stimmung dergestalt, daß der Bicekönig Caraccioli es in llebereinstimmung mit der neapolitanischen Regierung wagen konnte, am 10. April 1782 die Inquisition ganz aufzuheben. Mit Mühe ward das Bolt abgehalten, den Palast der Inquisition niederzuhrennen; wol aber befreite es ihre Gefangenen, vernichtete ihre Papiere und schlug die Bildfäule des heiligen Dominicus in Stücke.

Neben biefen und andern Reuerungen, welche bie Dacht ber Rirche befchränkten, traten andere ein, welche baffelbe binfictlich bes feubalen Abele bezwedten. Un bie Stelle ber feltener berufenen Barlamente mar manches Recht und Befchaft in bie Banbe einer aus gwolf Mitgliebern beftebenben, immermahrenben Deputation gefommen. Caraccioli feste es burch, bag fünftig nicht mehr ber Abel in berfelben ein enticheibenbes Uebergewicht habe, fondern baf jeber Stand vier Mitglieber abfenbe. Richt bie Abgaben an ben Staat maren brudent in Sicilien, mol aber bie oft willfürlich gefteigerten ober misbrauchten (3. B. bas Jagbrecht) an ben Abel. Nicht mehr follte angebliches Bertommen hierzu berechtigen, fonbern burch Urfunden ein Rechtetitel nachgewiesen werben. Aehnlichen Beschränkungen unterlag bie Rechtspflege und Polizeigewalt bes Abels. Dit großem Dant wurden viele Baue und fonftige Berbefferungen in Balermo aufgenommen, boch tonnte Caraccioli (unbefannt meehalb) nicht burchfeten, baß fernerhin wöchentlich zwei Darfte in ber Stadt gehalten murben.

Ernste Borwürfe erhob ber Abel barüber, baß man seinen letten Besitstand nicht genügend berücksichtige; andere tavelten, daß Caraccioli französische Schauspieler und Schauspielerinnen kommen lasse, mit ihnen umgehe, über religiöse Lehren leichtstinnig urtheile, die unbesleckte Empfängniß Maria's nicht anerkenne, sich gegen abweichende Urtheile zu undulbsam zeige und harte Maßregeln milbern Auswegen vorziehe. So, Lob und Tabel über einen dem 18. Jahrhundert angehörigen Mann.

Es ift mit Unrecht fast gang vergeffen worben, baß lange por ben Leiben und Freveln ber Frangofifchen Revolution viele ihr jugefchriebene Berbefferungen burch beutfche, burch öfterreichische Berricher in ber Combarbei und in Toscana herbeigeführt und burchgefest murben. Aehnliche Beftrebungen finden wir burch Tanucci und Caraccioli in Reapel, mabrent, alles in allem gerechnet, in ber Infel Sicilien bie Liebe jum Beharren über bie Reigung jum Beranbern bie Oberhand behielt. Konig und Bolt beschwuren bie alten Befete und hertommlichen Ginrichtungen, und nur febr überwiegende Grunde ließen etwaige Renerungen als weise und rechtlich erscheinen. Allerbings anberten fich Unfichten und : Ueberzeugungen zum Theil burch bie Frangofische Repolution. Die Bunfche und Forberungen ber Bolter fteigerten fich nämlich ine Daglofe, und bie Berricher fürchteten Billiges einzuräumen, weil bie Befahr beillofer Uebertreibungen nahe lag.

Im Laufe ber letzten hundert Jahre fanden in Neapel wiel mehr Umgestaltungen statt als in Sicilien, was — wie immer — seine Licht= und Schattenseiten hatte. Die Frage nach der Berfassung ward aber auch in Sicilien allmählich ber Mittelpunkt aller Bewegungen. Seit Jahrhunderten bestand ein Parlament, und wenn es gleich seltener bezusen und seine Wirksamkeit fast ganz auf mäßige Gelbz

bewilligungen eingeschränkt war, tam es boch nie gang außer Thätigkeit.

Es gab drei Arme (bracei) oder Kammern 6): ber adeliche hatte 124, der geistliche 61, der domaniale königlicher Städte 46 Glieder; die letzten wurden von den Stadtobrigkeiten gewählt, aus Personen, die der Regierung zugethan. Jeder Arm rathschlagte und beschloß für sich, und zwei sollten entscheiden gegen einen. Da Abel und Geistlichkeit meist gleiche Interessen hatten und ihre Glieder zu denselben Familien gehörten, so gewannen sie ein entscheidendes und oft nachtheiliges llebergewicht. Es werden z. B. eine Menge von alten Lehnsrechten aufgezählt, welche die niedern Klassen übermäßig bedrückten und mit fortschreitendem Ackerdan und erhöhtem Gewerbsseis unverträglich blieben.

Bieberum war anch die Freiheit des Abels durch unzählige Majorate und Fideicommisse beschränkt. Die sehr bevorzugten erstgeborenen Söhne wirthschafteten nicht selbst, sondern verpachteten ihre Ländereien unter harten Bedingungen auf drei, höchstens neun Jahre, und verschwendeten ihre bedeutenden Einnahmen. Die nachgeborenen Söhne hingegen waren, den Erbgesetzen zusolge, in dürstigen Umständen, und die Töchter blieben in unangenehmer Abhängigseit von der Willstir des ältesten Bruders, oder wurden unbefragt in Klöstern untergebracht. Bei diesen Berhältnissen sehlte es nur zu oft in den Familien an Liebe und Einigkeit.

Die Berwaltung ber Städte war sehr abhängig von ber Regierung, und die Obrigkeiten blieben meist nur zwei Jahre im Amte. Gesetze, welche aus verschiebenen Zeiten und Böltern herstammten, konnten nicht geordnet und überall zweilmäßig sein. Berbesserung der Gefängnisse und Abschaffung der Tortur gehörten zu den unerfüllten Bünschen, während lobend zu erwähnen ist, daß in Palermo ein botanischer

Garten, eine Sternwarte, geschichtliche und naturgeschichtliche Sammlungen angelegt wurden. Boltsunterricht hingegen. blieb noch vernachläffigt, und bie Geistlichkeit war nicht geseignet ober willig, diesem Mangel abzuhelfen.

Das heer bestand meift aus geworbenen und oft ichlechten Leuten; bie Offigiere nahm man aus bem Abel.

Bei all biesen Berhältnissen konnten Winsche, Gossenungen und Forberungen unmöglich dieselben sein: nur in einem wichtigen Punkte waren alle Sicilier gleichen Sinnes: in der heftigen Abneigung gegen jede Oberleitung von Neapel aus und durch Neapolitaner, sowie hinsichtlich der seit Jahrhunderten geforderten und durchgesetzen Unabhängigkeit und Selbständigkeit ihres Königreichs und ihrer Nationalität. Dies ward der Mittelpunkt aller spätern Beswegungen.

Zunächst entstanden bestimmtere Misverhältnisse zur Negierung, als diese durch Gründe mannichsacher Art in große Geldnoth gerieth. Unerwartet widersprach das sicilische Barlament schon im Jahre 1798 einer Erhöhung der (bis dahin nur mäßigen) Steuern, auf unbestimmte Zeit. 7)

Diefer Miston verschwand vor bem löblichen Mitgefühl, ber Theilnahme und Bietät, als die königliche Familie im December 1798 sich vor den Franzosen nach Sicilien fluchtete. Die Aufnahme war begeistert und rührend.

Ganz anders war die Aufnahme nach der zweiten Flucht ber königlichen Familie im Anfang des Jahres 1806. Biele politische, revolutionäre Ansichten waren unterdessen in Sieilien eingedrungen, und die furchtbare Grausamkeit, mit welcher man wahre oder angebliche Gegner der Regierung im Reapel behandelt hatte, erregte selbst bei Unbetheiligten gerechten Abschen.

Die nachften Jahre verfloffen unter vielfachen Streitig- feiten ge-insbesondere weigerte fich bas Barlament im Jahre

1810, fo viele Steuern ju bewilligen, ale bie Regierung ju nothwendigen, ober (wie andere glaubten) ju unnöthigen Ausgaben verlangte. Man fonnte hoffen, bag biefe Berhaltniffe fich beffern würben, als England Gubfibien gabite und Solbaten ichidte jum Schute gegen neapolitanifche Angriffe. Der Oberbefehlshaber, Lord Bentind, fab fich aber balb von ben Barteien fo angegangen und umbrangt, bag er fich mit jedem Tage mehr in bie innern Angelegenheiten Siciliens mifchte und über bie eigentlichen Befchafte eines Befanbten (fpater wol mit Buftimmung feiner Regierung) weit hinausging. Er zwang ben Ronig, übereilt verhaftete Begner nicht blos freizulaffen, fonbern an bie Spite ber Regierung ju ftellen, und jum Entwerfen ber Berfaffung von 1812 bie Band ju bieten. Diefe fei (nach ben Behauptungen einer Partei) im wefentlichen nur eine Erneuerung ber altsicilischen; sie wich aber in ber That febr von berfelben ab und erscheint weit mehr als eine Radahmung ber jetigen englischen Berfaffung, mit einem Oberhaufe und einem Unterhaufe. Wenn es nun ichon febr" schwierig gewesen mare, Altficilifches berzustellen, fo mußte fich balb noch bestimmter ergeben, bag es unmöglich ift, Berfaffungen erfolgreich und ohne Biberfpruch in frembe Länder und in gang anders ober gar nicht vorgebilbete Bolter zu verpflanzen.

Zuerst waren König und Königin natürlich sehr unzufrieden, daß sie von dem Gesandten einer verbündeten Macht so geringschätzig behandelt wurden; ja, die Königin — dies ward behauptet <sup>8</sup>), von ihr aber geseugnet — habe sich mit Bonaparte in Unterhandlungen eingelassen, um sich nur der anmaßenden Engländer zu entledigen. Lord Bentind, nunmehr ganz rücksichtslos vorschreitend, hielt den König Ferdinand in Haft, die er seinem Sohne Franz die Regierung übertrug, und zwang die Königin Karoline (die Tochter der

Maria Theresia), Land, Bolt und Familie zu verlassen und sich über Konstantinopel nach ihrer Baterstadt Wien zu begeben.

So schien ber Sieg ber constitutionellen Partei von 1812 vollsommen; balb aber entstanden große Spaltungen, hauptsächlich über die Frage, ob man die zahlreichen Majorate und Fibeicommisse (neuern Ansichten gemäß) ganz abschaffen oder zur Erhaltung des Abels und zur Gründung einer Pairstammer beibehalten solle.

Die Bahlen für bas neue Unterhaus entsprachen teineswegs ben beitern Bunfchen und Soffnungen, vielmehr fagen felbft Unbanger ber neuen Berfaffung buchftablich Folgendes 9): "Biele lebhafte und hitige Beifter, wenig Ginficht, teine Erfahrung, Unbestimmtheit ber Meinungen, Uneinigkeit bes Bollens - bies ift bas Bilb ber neuen Berfammlung. Raum hatten fie bie Fahne ber Opposition erhoben, als fich die Bahl ber Ungufriedenen vermehrte, an benen es ja nie fehlt. Bierzu tam ein Saufen anderer Reulinge in öffentlichen Beschäften, welche glaubten, ihre Talente und ihren neuen Batriotismus nicht glangenber an ben Tag legen zu können, als wenn fie, verständig ober thöricht, fich ber Regierung gerabe entgegenftellten. Gie theilten ben Brrthum, Die echte Freiheit machse jebesmal in bem Dage, als man bie fonigliche Dacht verringere." 10) Go fprechen Aceto und Balmieri.

Die berufenen Parlamente beschlossen infolge bieser oberflächlichen und zugleich leibenschaftlichen Ansichten, keine Steuern zu bewilligen, bevor nicht ber König allen ihren noch nicht einmal ausgesprochenen Bünschen genüge. Der hieraus entstehenden schrecklichen Unordnung abzuhelsen, ersgriff die Regierung nun auch ihrerseits, ohne Rücksicht auf das Parlament, eigenmächtige Maßregeln. So geben Bar

teiung, Intriguen, Anmagung und Billfur jahrelang in Sicilien unerfreulich nebeneinander.

In Neapel herrschten mährend dieser Zeit an Murat's Hose Heiterkeit, Glanz, Zuversicht. Am Tage eines großen Festes in Portici erhielt die Königin Karoline Murat die Rachricht, ihre Gegnerin, die Königin Karoline Habsburg, sei am 8. Sept. 1814 im zweiundsechzigsten Lebensjahre rasch, vielleicht vor Schwerz gestorben über ungeheuere Schicksale und völlig getäuschte Hossfnungen. Es führt nicht zur Wahrheit, ja es ist ungerecht, über diese merkwürdige Frau in Lob ober Tadel zu urtheilen, ohne Rücksicht auf die Gesammtheit ihrer Lebensverhältnisse. Sie kam nach Neapel voll jugendlich heiterer Anschauungen und Hossfnungen, begeistert sür Fortschritte und Berbesserungen nach Weise ihrer Brüder Joseph und Leopold, Freundin der Bildung und Wissenschaft, erfreut über den großen Wirkungskreis, welcher ihr (bei der Unbedeutsamkeit ihres Gemahls) natürlich eröffnet ward.

Aber welch bunkle Schatten lagerten sich balb über bas anscheinend so glückselige Schicksagewebe! Ihre Schwester Marie Antonie, ihr Schwager Ludwig XVI. hingerichtet; so viele Getreue, Freunde, Verwandte mishandelt, geplinbert, verjagt, preisgegeben jeglichem Elend; Abtrünnige und Verräther dagegen bis in ihre Nähe.

Allerdings lautet das höchste Gebot: Liebet euere Feinde! allein es ist viel leichter nachgesprochen als befolgt, und niemand übte es gegen die Königin Karoline. So legte sich allmählich ein dreisaches Erz um ihre Brust, und Gegener klagen sie an als ehrgeizig, verschwenderisch, doppelzüngig, gleichgültig in der Wahl der Mittel für ihre Zweck, unerdittlich, grausam, rachsüchtig. Andererseits sagt ein ihr abgeneigter Schriftseller 11), nach Bestätigung jener Anklage: "Sie hatte große und erhabene (sublimi) Eigen-

schaften, Großmuth, Freundschaft, Umfang und Kraft bes Geistes, Thätigkeit, Muth, Ausbauer, Geschicklichkeit in Behandlung der größten Angelegenheiten, ein ebles, die Herzen der Menschen gewinnendes Benehmen. Alle diese Eigenschaften können ihr selbst Feinde nicht absprechen. Nach ihrer Entfernung gingen die Sachen nicht besser; ja, als unumschränkte Königin würde sie heilsam und nützlich gewirkt haben." So Balmieri.

Gewiß ist die Königin Karoline würdig eines tiefsinnigen Geschichtschreibers, eines großen Dichters, um das furchtbare Trauerspiel ihres Lebens bis zu der Höhe zu erheben und es so darzustellen, daß die Leidenschaften gereinigt und zu wehmuthiger Theilnahme sowie zu ernster Lehre und Besserung erzogen werden.

Die Schickfale so vieler schuldigen und unschuldigen Königinnen von Reapel sind so entsetzlich, daß man in der ganzen Weltgeschichte kaum etwas Aehnliches sindet; doch wozu den Jammer vergangener Jahrhunderte hervorrufen! Bietet doch die Geschichte unserer Zeit, die auf den heutigen Tag, genug des bittern Stoffs!

Nach dem Sturze Bonaparte's ließ sich der Murat's mit Bestimmtheit voraussehen. Im Mai 1815 entstoh mit ihm die Mutter und die Schwester Bonaparte's, der Cardinal Fesch und wenige den Gefallenen treu gebliebene Bersonen. Die Königin Karoline Murat war die letzte, welche ein rettendes Schiff bestieg. Aufgehalten im Hafen durch mancherlei Hindernisse, sah sie den König Ferdinand triumphirend in Neapel einfahren, begrüßt von Freudenschissen und dem Jubel der gedankenlosen, wankelmüthigen Menge. Kähne umschwärmten das Schiff der Königin, und wildes Geschrei und Gesänge des Spottes und Hohns solgten der frühern übertriebenen Schmeichelei und knechtischem Gehorsam.

Noch tein Jahr nach dem Tobe der Königin Karoline aus dem Hause Habsburg suchte die Königin Karoline aus der Familie Bonaparte im Baterlande jener, in Oesterreich, Schutz und Sicherheit! Sie lebte daselbst als Gräfin von Lipona bis zu ihrem Tode, 18. Mai 1839. Murat ward schon am 13. Oct. 1815 als Rebell erschossen!

Biele, felbft Lord Bentind, glaubten, Ronig Ferbinand werbe fich nunmehr unterordnen und ber machtigften Bartei ju Billen regieren. Deshalb marb im ficilifchen Barlament ber Antrag angenommen, feinen weitern Anordnungen unbebingt zu vertrauen. Demgemäß löfte ber Ronig am 14. Mai 1815 bas Barlament auf und verfündete fpater: Reapel und Sicilien fei nunmehr ein Reich, mit einem Barlamente und einer Bermaltung, an welcher bie Gici= lier nach Daggabe ber Bevölferung theilnehmen wurben. Diefe Bernichtung bes ficilifden Staatsrechts, fowie Steuer= erhebungen ohne Berufung und Befragung bes Barlaments, erregten natürlich große Unzufriebenheit, und nur burch treffliche Berwaltung hatte man vielleicht ben Mangel einer Berfaffung überbeden tonnen. Auch gefchah manches Boblgemeinte und Rupliche; aber es blieb gang vereinzelt ober ward burch Rebenbeftimmungen vereitelt.

So mußte man die Aufhebung der Zollinie zwischen Reapel und Sicilien billigen; da aber die erlassene Staats-steuer (insbesondere vom Wein) in Reapel als Stadtsteuer erhoben und dann größtentheils in die königlichen Kassen eingezahlt wurde, so lief die angebliche Erleichterung und Berbesserung meist auf eine bloße, leicht durchschaute Täusschung hinaus.

Aber als ein wahres Ungeheuer in ber Finanzgeschichte stellt sich bas Monopol bes für Sicilien höchst wichtigen Schwefelhandels bar, welches man Herren Jaix und Genossen verlieh, angeblich um Geset und Regel hineinzubringen und eine leichtsinnige Erschöpfung ber Schwefelvorrathe zu verhindern. Die Hauptbestimmungen dieser in ihrer Art einzigen Urfunde lauten:

- 1) Da die zu große Production des Schwefels alles Unglud in Sicilien erzeugt, soll dieselbe jährlich von 900000 Centnern auf 600000 hinabgebracht, also um ein Drittheil vermindert werden.
- 2) Der Durchschnittsertrag von 1834-37 bestimmt das Maß der zwei Drittheile, über welche hinaus man kunftig keinen Schwefel zu Tage fördern darf.
- 3) Der Preis, zu welchem die Gefellschaft einkauft und zu welchem sie verkauft, wird amtlich bestimmt.
- 4) Sie zahlt dem Könige jährlich 400000 neapolitanisiche Ducati.
- 5) Die Eigenthümer haben die Erlaubniß, ihren Schwesfel nach Belieben zu verkaufen, vorausgesett, daß fie für jeben Centner ber Gesellschaft 20 Carlini zahlen.

So baaren Unfinn wiffenschaftlich zu wiberlegen, ift überflüffig. Das Berarmen ber brotlos Werbenben, gabl= lofe Ungerechtigkeiten, Beftechungen, Die burch Eigennut und Betrug entstehende Berringerung ber erwarteten Bortheile, bie ernften Bermenbungen ber englischen Regierung für ihre willfürlich behandelten Landsleute, zwangen freilich, Diefe in Abgrunde führende Bahn zu verlaffen. Unbegreiflich aber bleibt es, daß nicht wenige, felbst aus ben erften Familien, bem Ronige bei feiner Anwesenheit in Sicilien eine Dantfagung überreichten für Gründung ber Schwefelgefellichaft. "Mein Bater", fagte mir ein vornehmer Sicilier in bit= term Borne, "hat fich mit Schmach bebedt burch feine Unterfchrift biefes Machwerts." Mag nun Unwiffenheit, Grr= thum, Feigheit, Schmeichelei, Eigennut folch einen Schritt berbeigeführt haben: gewiß fteht biefen thörichten Lobrednern tein Recht mehr zu, fich zu beklagen; ober bie angegriffenen

Machthaber werden ihnen ihre eigene Hanbschrift hohnlächelnd wie ein Medusenhaupt entgegenhalten! Rehren wir indessen zurück zu den politischen Ereignissen.

Die Kunde, daß ein Soldatenaufstand in Neapel den König gezwungen habe, die spanische Bersassung anzunehmen, erzeugte in Balermo die allgemeinste Freude; bald aber stellten sich in der Stadt und in ganz Sicilien zwei Barteien gegenüber: die eine für ebenmäßige Annahme der spanischen Bersassung, die andere für die Bevorzugung der sicilischen Bersassung von 1812. Dhne Ausnahme zürnten alle, daß man von Neapel aus über diese wichtigen sicilisichen Fragen entscheiden wolle.

Die Obrigkeit und die wohlgesinnten Einwohner waren nicht im Stande, den von Augenblick zu Augenblick steigenden Aufruhr des Pöbels in Palermo zu zügeln; am 16. und 17. Juli 1820 kam es zu den furchtbarsten Straßenkämpfen, welche mit der völligen Niederlage der neapolitanischen Mannschaft endeten. Deffentliche und andere Gebäude wurden geplündert und niedergebrannt, der Umsturz der königlichen Bildfäule versucht; den Fürsten Cattolica und Acischlug man die Köpfe ab, die auf Piken gesteckt und in der Stadt umhergetragen wurden. Aehnliches geschah in andern Theilen Siciliens, und erst die aus Neapel herbeieilende Heeresmacht beendete die greuliche Anarchie.

Rasch aber fam die Nemesis über Sieger und Bestegte. Das neapolitanische Parlament hatte durch Fehler mancherlei Art sehr an Ansehen verloren, und jede Berbesserung ber in vieler Hinsicht ganz untauglichen spanischen Berfassung unverständig und eigensinnig zurückgewiesen. Daher die Einmischung der europäischen Großmächte und ein Borwand für den König, frühere Bersprechungen, nach ersochtenem Siege, gar nicht zu berücksichtigen.

"In Sicilien", fagt ein ficilifder Schriftsteller 12), .

"stieg durch dies alles der Abscheu gegen die Neapolitaner aufs höchste, und alle spätern Bewegungen und Aufstände (so der von 1848) bezweckten die Absetzung des Königs, die Wahl eines neuen Herrschers und die Gründung eines völlig unabhängigen Königreichs."

Diese seit Jahrhunderten mit höchster Ausdauer versfolgten Bestrebungen misslangen so gänzlich, daß im Laufe des 18. Jahrhunderts für Italien mehreremal von einsichtigen Regierungen ein großartiger und umfassender Borsschlag gemacht wurde, nämlich: die verschiedenen italienischen Staaten, unter genauer Berücksichtigung der wirklich vorhandenen Berhältnisse, in einen großen Staatenbund zu vereinigen. Die Ausstührung eines solchen Plans würde dem schönen Lande unsagliche Leiden erspart haben; allein anch er misslang aus Gründen, wie man sie schon eigenliebigerund thörichterweise gegen einen ähnlichen heilfamen Borschlag des Berikses in Hellas geltend machte.

So wuchs allmählich unter allen, welchen die vorhanbenen Berhältnisse und Einrichtungen nicht genügten, ber Gebante empor, ganz Italien unter einem Herrscher zu vereinigen. Nur so lasse sich eine wahrhaft würdige Auferstehung und Wiedergeburt des edeln Bolls herbeiführen!

Ich barf nicht verschweigen, daß biefen gläubig Begeisterten gegenüber einige Zweifel und Fragen find aufgeworfen worden:

- 1) Werben fich die zeither selbständigen ober beharrlich nach Selbständigkeit strebenden Staaten ohne Widerspruch in untergeordnete Landschaften verwandeln lassen?
- 2) Wird bie zur Erreichung bes vorgestedten Zieles für nothwendig erachtete Gulfe einer fremben Großmacht nicht große Opfer und unabwendbare Abhängigkeit herbeiführen?
- 3) Darf man um jenes großen Zwecks willen alle bisberigen Rechte, Gesetze, Berträge, Ueberzeugungen u. s. w.

unberücksichtigt lassen? Darf man hoffen, daß ohne diese festen, durch alle Zeiten hindurch fortwirkenden Grundlagen die so oft wechselnde, immer gleich anspruchsvolle Meinung des letzen Tages hinreiche, ein festes, sicheres Gebäude zu errichten? Wird sich nicht in dem Maße, wie man das Recht verletzt, auch die Sittlichkeit verschlechtern?

4) Ift Eroberung und Burgerfrieg jemals bas rechte Mittel gewesen, echte Freiheit zu gründen, und wie verhält sich ber gerühmte Gewinn, etwa an politischem Einfluß, zu ben nächsten, die Massen bes Bolts brückenben Berlusten, zu ber Bermehrung von Solbaten, Steuern und Schulden?

Es ware febr anmagend, auf biefe angftlichen, aber gewiß wohlgemeinten Fragen vor genauer Brufung voreilig eine absprechende Antwort ju geben, oder gar liber bie weitern Plane ber Borfehung thöricht zu weiffagen. Gewiß municht jeber Menschenfreund, bag burch Beisheit und Mäßigung bald alle noch obwaltenden Uebel in irgendeiner genügenden Beife mogen befeitigt werben. Erlaubt aber fei es, jum Schluffe biefes Bortrags bescheiben an zwei Dentspruche, einen beibnifchen und einen driftlichen, ju erinnern, bie feit uralter Zeit oft ausgesprochen und geltend gemacht murben, ohne je ihre tieffinnige Bebeutung für Berricher und für Bolter zu verlieren. Der heibnische lautet: "Lernet Gerechtigfeit, ihr Gewarnten, und icheuet bie Gotter!" Der driftliche fagt (fehr verftanblich für jeben, ber ihn verfteben will): "Du follft ben Teufel nicht austreiben burch Beelzebub, ben oberften ber Teufel.!"

## Anmerfungen.

- 1) Diobor, Fragmente, XXII, 304. Strabo, Buch 6. Po- lybius, I, 38.
  - 2) L'art de vérifier les dates, II, 18, 230.
  - 3) Bantaleone, Droits politiques de la Sicile, S. 27.
  - 4) Bgl. Botta und Coletta.
  - 5) Coletta, I, 26.
  - 6) Aceto, De la Sicile, S. 59-70.
  - 7) Pantaleone, G. 36.
  - 8) Cbenb., G. 41-61.
  - 9) Aceto, De la Sicile. S. 126, 129.
  - 10) Balmieri, Sulla costituzione di Sicilia, S. 134, 137.
  - 11) Cbenb., G. 171-172.
  - 12) Ebenb., G. 415.

## Das gesellige Leben vor und nach der Schreckenszeit in Paris.

Bon

Eduard Kolloff.

Man hat über die Französische Revolution schon gewaltige Stoge von Buchern, ju benen immer noch neue Banbe bingufommen. Die einen betrachten bie große Beltbegebenheit in ihrem gangen Umfange, bie andern in ihren einzelnen Theilen; Bhilosophen, Geschichtschreiber, Biographen befragen ohne Unterlag bie merkwürdige Epoche, nur bie Sittenmaler beschäftigen fich wenig bamit, fobag eine Seite im Dunkel ober blos in halbem Lichte fteht. Die Anfange ber Revolution, bas erfte Regen und Durchbrechen ihrer Reime, bas Spiel ihrer guten und bofen Beifter, ber Bang und Berlauf ihrer öffentlichen Ereigniffe find uns ziemlich genau bekannt; nicht fo vollständig fennen wir aus jener Beit bie Dinge, um welche, nachft bem täglichen Brote, fich Die Dafdine bes gesitteten Menschenlebens hauptfächlich breht, ober richtiger, welche ben meiften Menfchen mit gum täglichen Brote gehören und eigentlich ben töftlichen Rachtifd ausmachen, nachbem ber grobe Beighunger bes Magens geftillt ift: ich meine bie gefellschaftlichen Freuden und Bergnügungen, eine weitläufige Rubrit, worunter auch alles begriffen wirb, mas bamals Leute, bie eben feine Catone und Blatone maren, aus ihrer Republit verbannt miffen Das Schaufpiel ift inbeffen werth, baß man es naber anfieht. 3ch mare vielleicht flüger, zwei junge frangöfifche Schriftsteller, bie Brüber Ebmond und Jules von

Goncourt, bier nicht zu nennen, weil es unmöglich ift, bag ich bei biefer Erinnerung nicht verlieren follte. Go ergriffen und erfüllt vom Wegenstande find nicht leicht Schriftfteller gewesen, fo fraftig und zugleich fo lebenbig bat ibn feiner behandelt, wenn man bas Einzige ausnimmt, bag fie burchgehends zu fehr ins Schone ober Schwarze malen und mancher Sache einen Banber ober Schauber geben, ben fie weber hatte noch haben fonnte. Bur Entschädigung enthalten bagegen ihre zwei Sauptidriften 1) über bie frangofifche Gefellichaft mabrend ber Revolution eine Menge vortrefflicher Materialien, bie man anberemo vergeblich fuchen Die Berfaffer haben eine Ungahl gleichzeitiger Bapiere, wie fie nur in Baris aufzutreiben ift, burchgelefen mit einem Scharfblid, bem fein Jota bes Inhalts ent= wischte, und ber felbft bem Durrften und Durftigften biefer Gattung, ben Intelligengblättern und Auctionefatalogen, ergiebige und rebenbe Belege abgefeben bat.

Unstreitig find Memoiren, Journale, Flugblätter u. f. w. zugleich Quellen und Thatfachen ber Geschichte und laffen, als Organe bestimmter, im Leben vorhandener Anfichten, Die Zeit am besten erkennen. Bei ihrem Gebrauch liegt indeffen ber Disbrauch nabe, bag man bie gegenseitigen Untlagen ber Barteien zu feiner Darftellung benutt, bie badurch zweifelsohne pifant, aber hämisch wirb. Bumal wenn es fich von ber Frangofifchen Revolution handelt, muß man vor Bertleinerungefucht auf ber But fein. Man bat gegen biefe Epoche eine Urt von naturlichem Biberwillen. Die feinern, vornehmern Gemuther feben barin ben Triumph ber Bobelberrichaft, und in Bergleich bamit icheint ihnen bie vorbergebende fonigliche Maitreffenwirthschaft ein beneidenswerther Buftanb. Dit einem fugen Gefühl und fehnlichen Ich! bliden bie Dismuthigen gurud nach ben berrlichen Zeiten, als bas Saus Bourbon noch auf bem Throne feiner Bater

faß, als ber alte Abel noch ungerschmettert mar, bas gefell-Schaftliche Leben noch in ben Banben bes Decorums ging und bie Lieberlichkeit fich wenigstens außerlich bie Rofenmaste ber Scham anschminfte. Un bie ichonen Tage ber Galanterie fnupft man gern bie Romane von beiterm Lebenegenuß, bie freilich zu ben finftern Schwarmereien ber neuen Lyturge nicht paffen, und es hat fich gleichsam eine Ritterschaft gebilbet, bie in jenen Tagen aufsucht, mas bie ungalantefte aller Epochen ber frangofifchen Gefchichte ihr nicht bietet. Man lebt am verfailler Sofe wie an einem Liebeshofe, wo man Sulbigungen barbringt. Die Berren von Goncourt werben mir nicht bofe fein, wenn ich von ihnen fage, baf fie ju ben ausgezeichneten Mitgliebern biefee Ritterorbene gehoren, bie im Jugenbfeuer fur bie fchonen Frauen bes 18. Jahrhunderts gern eine Lanze brechen. Faft auf jeber Geite ihrer Schriften fpurt man, bag ihre Borliebe für bas alte königliche Regiment fo ftart ift als ihre Abneigung gegen bas neue revolutionare Wefen, bas übrigens viel Wiberwärtiges an fich hat. Die Revolution ift eine mufte Beit. Auf ben Zeitraum bon 10 Jahren und ben Umtreis ber parifer Ringmauern eingeschränft, gewährt fie einen abscheulichen Anblid; Charaftere, Berftandesfrafte, Leibenschaften, Talente, alles ift babei zu einer ichwinbelnben Sobe getrieben und hat ben Anstrich unfinniger Heberspannung; bie Gefellichaft ift aus ben Fugen gegangen; Berruttung und Berwirrung find fo arg, ale fie vielleicht nie waren. Man begreift bie Erbitterung, welche bie Revolutionsperiode benjenigen einflößt, bie überzeugt find, baß bamale alles, mas fie fur bas Maximum ebler Gitte und feiner Gefelligfeit halten, von ber Brutalität bes gemeinen Saufens auf immer vernichtet worben. Aber zu geschweigen, baf bie Revolution ben nämlichen Boben, ben fie freventlich fchanbete, auch mit unbezwinglicher Energie gegen bas ver-

einte Europa fdutte, ju gefdweigen auch bes frifden Schwunges, ben baburch bie Nation erhalten mußte, ift es benn eine fo ausgemachte Thatfache, bag infolge bes Umfturges ber alten Ordnung ber feine gebilbete Beift von Frankreich gang gewichen und fein gefellschaftliches Leben beillos verwilbert ift? Um biefe Frage ju beantworten, muffen wir une junachft bie Art und Beife ber Gefelligfeit im alten Franfreich ansehen. Man nennt bies: ab ovo anfangen. Alle Welt weiß, bag bei uns Deutschen einige Grundlichkeit ohne einige Ausführlichkeit nicht bestehen fann; beswegen bitte ich fcon vorber um ein wenig Gebuld und ersuche zugleich, mir ale ein fleines Berbienft anzurechnen, baß ich bei ber Bitte um Gebulb mich gleich fcon furg faffe und die Gebuld nicht ichon burch bie Bitte um biefelbe ermube. 3ch habe bas Bertommen für mich, bas Gegentheil zu thun, und bas ift bekanntlich bei ben beutfchen Gerichten fcon ein Rechtsgrund.

Die Runft bes gefelligen Lebens mar in Paris furz vor der Revolution zu einer Berfeinerung gediehen, bie in einem folden Grabe und auf eine folde Beife fich noch nie vorfand und fich auch wol nirgends wieder vorfinden wirb. Seit bem 13. Jahrhundert hatte biefe Runft an ben Ronigen von Frankreich fluge Gonner. Philipp August fing an, bie minber ftolgen Rronvafallen an feinen Sof und in bie Schule ber Boflichkeit zu ziehen. Frang I. und Beinrich II. ftanben icon an ber Spite eines galanten Sofes, mo icones Musfeben und feines Benehmen leicht Glud machten. Unter Ludwig XIV. murbe bie Artigkeit methodisch betrieben und vollends zu einer Runft, welche ber bamalige Sof in fo glangenber Beife ausbilbete, baf wir noch jett bavon beftoden und gegen feine Untugenben nachfichtig geftimmt find. Diefe frangofifche Artigfeit ift gleichfam ber lette Rachflang bes Rittermefens. Die Gefete und Bflichten ber Soflich-

feit, welche bie Tronbabours bes Mittelalters bem Ritter vorschrieben, find, bis auf einige Schattirungen, auch bie Gefete und Bflichten für ben "honneten und galanten Dann" am Sofe und im Zeitalter Ludwig's XIV. Die frangofifche Artigfeit hat einen eigenen Charafter, ber fie von ber Ar= tigfeit anderer Lander unterscheibet: es ift bie abstractefte und metaphpfifchfte von allen; fie ift von feinem individuellen Reize bedingt, auch mit teiner bestimmten Berfonlichfeit ungertreunlich verfnupft, fonbern ein Allgemeines, ein Ding an fich, eine Art ibealer Thons, welcher ber Gefellichaft vorschwebt und als Richtschnur bient. Man ftubirte fie wie ein Suftem, und im Leben ber alten Frangofen war fie eine ber wichtigften Angelegenheiten und Befchäftigungen. Die frangofifche Gefellschaft bes 17. Jahrhunderte bietet bas pitante Phanomen eines feltfamen Wettftreits ber Liebenswürdigfeit und Urbanitat, bes feinen Gefchmade und Biges. Mit ber ihm eigenen Site manbte fich ber Rationalgeift zu jenen leichten Dingen bin, fcbliff bavon wie an einem Juwel bie außern Flachen zu vollenbeter Glatte und gab ihnen rafch ben hellften Glang und Schimmer, ben fie erhalten konnten. Biele bubiche Sachen famen in biefes Ibeal binein und verschmolzen barin gu einem Gangen. Die frangöfische Artigfeit war nicht sowol eine mühfame Abglättung urfprünglicher und rauber Ratur, als bie liebe= volle Durchbildung einer fconen Runft und Convenieng, ein aus feltenen Blumen gefogener und gubereiteter Bonig. Der hauptbeftandtheil biefer Berquidung ift ber alte franzöfische Rittergeift, nicht mit bem, mas er Wilbes und Rauf= luftiges in feiner Jugend und Glanzzeit an fich hatte, fonbern mit bem, was ihm bei gunehmenbem Alter und Berfall an milbem Sinn und an bauernber Borliebe fur ebles Spiel und Bergnügen übrig geblieben ift. Den Beift bes außern Darftellens, ben eigentlichen Geift ber Reprafentation, haben

bie Frangofen von jeher gehabt. Man findet ihn ichon bei bem alten Gallier, beffen Sitten bie rheinischen Franten annahmen, und in ber Geschichte bes frangöfischen Mittel= altere, in ben Turnieren, Gaftmählern und Tangen, beren Bracht bie Festherrlichkeit aller andern Bolter jenes Beitaltere überftrahlte. Gben biefer Beift zeigt fich auch im 16. Jahrhundert, welches ben poetischen Antheil bei jenem artig fpielenben und barftellenben Leben hingubrachte : bie Festaufzüge, wo alle Götter bes hohen Dlymps bie Dienste von Parademachern thun muffen, und bie vornehmften Berren und Damen bes Sofes bie Rollen von Schafern und Schäferinnen fpielen. Spanien lieferte bagu bie Balanterie, von welcher bas Unschidliche, nach frangofischen Sitten wenigstens Unschickliche, weggeschnitten murbe. Bon ber lichterloben Flamme bes Spaniers behielt fie nur ein fleines Geflimmer, und nach ber Rolle, die fie angewiesen befam, follte fie nicht mehr bas Auflobern eines brennenben Bergens, fonbern bas Durchleuchten ber warmen Empfinbung eines honneten Mannes fein. Der Conversationston war bie Beiftener Italiens, beffen Concetti und Laggi man ebenfalls frangöfirte und ben nationalen Begriffen von Deceng und Ginheit zustimmte. Go bilbete fich bie frangofifche Artigkeit wie ein Strauf von Blumen, bie bier und bort auf ben Gefilden ber feinsten Sitte und Befelligkeit gepflüdt find; es ift bie Bolltommenheit im Runftlichen, bas Ibeal ber Convenieng, jebenfalls etwas geiftig Schones, bas mit Recht einen Ehrenplat im altfrangofischen Leben einnahm.

Die feine Hoffitte ging almählich, versteht sich mit Abstufungen, vom Abel auf die andern Klassen der Gesfellschaft über. Trothem daß jeder Stand seine eigenen Borrechte mit großem Eifer behauptete, herrschte im anßern Benehmen jene durchgängige Gleichheit, die mehr als alles

andere bie bobe Cultur ber Nation bewies und fich auf bie allgemein gultigen Grundbegriffe ber Artigfeit ftuste. In anbern ländern hatte gemeiniglich jebe Rlaffe ber Staatsburger ihr eigenes Ibeal bes Wohlanftanbigen im außern Betragen. Der feine Bofmann, ber angenehm umgängliche Belehrte, ber gebilbete Sanbelsberr waren, wie fie fich in eigenen Spharen bewegten, Ibeale ebenfo viel besonberer Klaffen. In Frankreich bingegen mar bas Ibeal bes artigen Mannes allen Stänben eigen. Reine Beschäftigung, fein Gewerbe ichlog bavon aus, anberte feinen Grundton, ober benahm ihm feine Burbigfeit. Das Wort honnete homme bezeichnete unter ben Frangofen in feiner engern Bebeutung ben artigen Mann, und bas Brabicat honnête murbe nur bemienigen gegeben, mas in ben Gitten unb Meugerlichkeiten bes geselligen Lebens bas Beprage bes allgemein Anständigen und Wohlgefälligen an fich trug. Ueberall. in allen Rlaffen, ben Bobel felbft nicht ausgenommen, bemertte man ein burchgebenbes Bestreben, honnete gu er-Alle wußten mit Bestimmtheit anzugeben, mas unter die Rategorie pafte ober ihr zuwider mar; jeder erfannte und achtete ben artigen Mann, und man fann mol annehmen, bag bie Theorie ber Artigfeit in feinem Lande eine fo allgemeine Berbreitung und Anwendung hatte als in Franfreich, wo im 18. Jahrhundert bie Boflichfeit eine gemeinnützige Biffenschaft, eine hertommliche Familientuaend. und bei allen Leuten, die man bamals les honnêtes gens nannte, eine anmuthige Convenieng bes Lebens, eine Bierbe ber Gefelligfeit war. Nirgends fand ber Frembe ein folches Bolf für bas leichte Berühren bes Umgange, nirgenbe wurde er fo iconend behandelt, fo mobiwollend aufgenommen, als in Frankreich, und wenn er fah, mit welchen zierlichen Wendungen und Drehungen bie bortigen Leute zu jebem verbindlich fprachen, mit welcher Feinheit und Tau-

icherei fie gang unbefangen und boch wiffentlich einander entgegenkamen, fo munberte er fich nicht wenig über ein fo funftmäßiges und rudfichtevolles Spftem von Aufmertjamfeiten. Diese außere Form bes Schonen mar ben Frangofen ju einer immermährenben lebung geworben, und für ben Meister barin galt ber, welcher fie nicht auffallend erfcheinen, fonbern blos angenehm wirfen und fühlen ließ, fobag man von feiner Artigfeit entzudt mar, aber nicht anzugeben mußte, worin fie eigentlich bestand. Auf folde Art verlieben fie ben allergeringften wie ben allergewöhnlichften Boflichteitsbezeigungen, bem Unbieten eines Urms, bem Aufheben eines Sanbichuhes, einen gewiffen Werth: bas Feine ihrer Manieren und bas Bornehme ihrer Berbeugungen abelte gleichsam bie Dienftbefliffenheit und Unterthanigfeit. Der Frangose wibersprach nur nach vorläufigem Bitten um Berzeihung ober Erlaubnif; alles mar für ihn Gnabe und Gbre. Er verlangte gnäbigft, ermiberte bie fleinfte Gefälligfeit mit taufend Gnabigfeiten, bat um bie Ehre, Gafte an feiner Tafel gu haben, und hatte bie Chre, feinem Correspondenten ju fchreiben, Die Ehre fein Diener ju fein, es mit ganger Ergebenheit, mit tiefer Chrfurcht, mit unfaglicher Sochachtung zu fein, u. f. w. In ber Umgangefprache bes gewöhnlichen Lebens nannte er jeben Unbefannten, ben er anrebete, mar es auch ber lumpigfte Sadtrager, feinen Berrn (monsieur), und jedes Weib, felbft bas gemeinfte Boferweib, bief bei ihm feine liebe Frau (madame).

Der Deutsche, ber von ber Feinheit ber Franzosen in ber Ferne hörte, bachte sich barunter nur einen luftigen Eirkel von Formen, Complimenten und Ceremonien, woraus man in Frankreich nicht einmal bei öffentlichen Gelegenheiten und an öffentlichen Bersammlungsorten herauszugehen wagte, er konnte es sich nicht anders benken nach

ben Begriffen, die er von feiner und eleganter Welt hatte, weil in feinem Lande Die Steifheit gunahm, fowie ber pornehme Ton flieg, und weil Feinheit und Steifheit ber Sitten bei ihm zu Saufe meiftens Gins maren. Aber bie frangofifche Elegang und Urbanität war langft babin gefommen, Die Feffeln ber von ber Granbegga bes alten Sofes berrührenden ftarren Ctifette abzustreifen, und hatte bei aller Runftlichkeit fich wieder jur Leichtigfeit und Raturlichfeit burchgearbeitet. Schon lange maren, wenigstens ju Baris im gefellschaftlichen Bertehr, alle Brivilegien bes Ranges und ber Geburt von ben Eigenschaften einer ausgezeichne= ten Berfonlichkeit verschwunden. Der Chrenname ,bonneter Mann" genügte volltommen jum Gintritt in bie glangenbften Cirtel und zur ichmeichelhaften Aufnahme in benfelben. Man fand hier Leute von fehr verschiedener Art, Bofmanner, Rünftler, Belehrte, Beamte, Bantiers, welche alle bie voll= fommenfte Gleichheit ber Hechte genoffen, wenn fie nur alle gleiche Mittel zu glänzen und zu gefallen mitbrachten. Bas Diefe gemischte Gesellschaft zusammenführte, mar fein gemeinfcaftliches Gefchafte - ober Gebantenintereffe, fonbern lebiglich bas in einer großen Stabt unter gebilbeten Leuten fo gewöhnliche und bringenbe Bedürfnig, bie mußigen Tages= ftunben mit angenehmem Zeitvertreib auszufüllen und bie Beiftesthätigfeit auf eigene ober frembe Roften ju üben. Dan fam alfo babin mit bem alleinigen Berlangen fich ju unterhalten, und wer etwas Reues "vom hofe und aus ber Stadt" zu erzählen, einen luftigen Schwant ober Ginfall mitzutheilen hatte, wurde bereitwilligft angehört, vorausgesett, bag er bei feinem Gegenftanbe lange verweilte. und bie Ungebuld berer, welche auch wieber reben wollten, nicht vergaß. Um in einem Salon ju gefallen und Glud ju machen, mar es baber burchaus erforberlich, bag man bei allem Reichthum an Wit und allem Talent bes Bortrags

auch bie Babe befaß, mit mahrem Intereffe und fichtlichem Ergöten Ginfalle und Erzählungen anderer anzuhören und gu belachen, und aus biefem wechfelfeitigen Taufche ber Berüchfichtigung und Aufopferung entstand jener glückliche Einklang, ben man mit Recht als ben Ton einer guten Gefellichaft und als ben Reig einer guten Unterhaltung bezeichnen und ruhmen fonnte. Wer gewohnt ift, in ben Befellichaften ber fleinen Belt zu glanzen, leibet neben fich ungern eine Größe anderer Art; er ift nur bann froh und gludlich, wenn er allein bas Wort führen tann, und fieht feinen einsprechenden und zutrumpfenden Debenmann gewöhnlich als feinen Gegner und Wiberfacher an. Die Leute ber fleinen Welt find auch meiftens zu blobe und ängftlich, um auf einen vorgebrachten Wit noch einen anbern und immer fpigern ju fegen, baber es benn auch gewöhnlich beim Ergahlen und Wieberergahlen berfelben Unetbote bleibt. In ben Gefellschaften ber großen Welt zu Baris, wo bas eigentliche Erzählen aus beiler Saut als ichlechter Ton angefehen und bas Rebetalent fo ausgebilbet mar, bag fich in ben fleinsten Salons einige witige Sprecher und Erzähler fanben, wurde nur pitanterweife auf eine befannte Gefdichte angespielt und gleichsam nur ber Funte berausgefclagen, ber fobann rechts und links in brennbarem Bunber herumlief. Die aber traf bies luftige Lauffener auf Bulver und Blei, bas irgenbeinen aus ber Gefellichaft vermunden fonnte, und hatte jemand eine fo feine Saut gehabt, baß ihn auch ber leichte, flüchtige Funte empfindlich brannte, fo würde er es fich nicht haben merten laffen; benn in folder Gefellichaft mare nur bas Uebelnehmen übel genommen morben.

Man sieht gar leicht ein, wie sehr eine solche Uebung bie Ausbildung bes Geistes, bes Geschmads und Conversationstons befördern mußte. Was aber noch ganz befonbers bazu beitrug, ber gefellschaftlichen Unterhaltung ihren vollen Reig und ber Umgangofprache ihre bochfte Elegang ju geben, war bie Sitte, welche ben Frauen bie oberherrliche Gewalt in biefen Gefellschaften einräumte. In jebem parifer Saufe führt bie Frau ben Borfit im Galon. Bei ihr ließ man fich melben, von ihr murbe man em= pfangen; fie hielt bie Gefellichaften und war oft gang allein in einem Rreife von Mannern. Das Talent Gefellichaften ju halten, fest, wie alle anbern Talente, unftreitig immer Naturanlagen voraus; aber Erfahrung, Bewehnheit und gute Schule fonnen es nur bis jum hochsten Grabe ber Bollfommenheit ausbilben. Go ftubirte Dabame Geoffrin bei Mabame be Tencin, Schwester bes gleichnamigen Carbinale, mit vieler Alnaheit und Befcheibenheit bie Rolle, bie fie nachher mit fo vielem Glang und Ruhm fpielte, und wurde fpater für Dabemoifelle L'Efpinaffe, b'Alembert's Freundin, bas, mas Mabame be Tencin für fie felbst ge= wefen mar. Die gute Gefellichaft ju Paris hatte von jeher seltene Mufter in biefer Art bes Talents aufzuweisen, weldes eine große Sicherheit bes Blide und eine gang eigene Richtigkeit bes Geschmads erforberte. Es war nicht genug, baf bie Sausfrau mit umfichtiger Wahl Manner, bie gueinander paften, in ihrem Salon versammelte; es war auch nöthig, baß fie unterschieb, mas und wie jeber von ihnen auf bie intereffanteste Weife gur Unterhaltung beitragen tonne, baf fie ben einen gum Sprechen, ben anbern jum Schweigen brachte, biefen um eine Anetbote, jenen um eine Erflärung befragte, und manchmal mit einem Blid ober Wort zu rechter Zeit eine Unterrebung aufhielt ober anftieg, bie ohne ein fo aufmertfames Gin= fdreiten entweber zu überichlagen ober ftill zu fteben brobte; furg, es geborte ju einer folden Sausfrauenrolle etwas Aehnliches wie bas Talent eines Rapellmeisters, ber, um

ein großes Orchefter zu leiten, die Augen und Ohren überall hat, ben Ton ber Inftrumente bier zu erhöhen, bort gu bampfen weiß, jebem Disklange möglichst zuvorkommt, und ftets an ben richtigen Takt erinnert, ohne welchen anch bie fconfte Musit ihre Wirfung verliert. Es gab in Baris Frauen von fehr mittelmäßigem Berftanbe und oberflächliden Renntniffen, aber von gragiofem Befen und feinem Gefühl, bie jene Art bes Talente bis gur größten Meifterfcaft gebracht hatten und bamit bie geiftreichften Danner um fich verfammelten. Gelbft wenig fprechent, aber viel zuhörend und icharf auffassend, verstanden fie mit bewunbernsmurbiger Gefchicklichfeit eine Unterrebung einzuleiten, zu beleben, abzubrechen, wieber angufnupfen, turg im beften Bange zu erhalten, indem fie, ohne fich zu irren, bem eingelnen bas, mas er am beften mußte, abfragten, allen Gelegenheit zu glanzen verschafften, ohne irgendeinen zu verleten ober zu verstimmen, und auf außerft tunftvolle Art fo zu Werte gingen, bag jeber mit fich gufrieben und folglich von ihnen entzudt mar. Unter ihrer Leitung lief ber Faben bes Gefprache fpielend von Sand zu Sand, um bie verschiedenartigften Gegenftande, und entspannen fich fleine Befdichten, luftige Ginfalle, launige Bemertungen, witige Bezüglichkeiten, fleine Redereien, leife Bitterfeiten, feine Mebifancen, turg allerlei bubiche Richts, bie gufammen ein glanzenbes Etwas ausmachten.

Die Franzosen verdankten biesem gesellschaftlichen Einflusse der Frauen nicht etwa nur den frivolen Bortheil, die unbedeutenden und leichten Sachen der gewöhnlichen Unterhaltung in anmuthigerer und niedlicherer Weise auszudrücken; sie lernten davon auch die wichtigsten und schwerten Gegenstände des menschlichen Wissens auf zierliche, beutliche und schiedliche Art entwickeln, denn nur unter solcher Bedingung durfte man sich schweicheln, Gehör und

Anklang zu finden. Die Gegenwart einer Frau, welche bie ftreitenben Barteien in bem Buniche ihr zu gefallen vereinigte, hinderte ben zu heftigen Bufammenftog ber Charattere und Meinungen, fobag man in ben parifer Galons bie hibigsten Gefprache mit ebenfo viel Rudficht und Geinheit als Rraft und Barme burchführen borte. Die Gigenschaften, welche Frankreichs fcone Literatur auszeichnen, eine gemiffe Strenge und Reinheit bes Befchmads bei einer gefälligen Gefchmeibigfeit und Elegang ber Form muffen baber großentheils ben Beifpielen und Anwendungen, welche bie gute Gefellschaft barin aufstellen tonnte, beigemeffen merben. Bon bem Ginfluffe jenes gefellichaftlichen Beiftes tommt es auch ber, bag bie frangösischen Schriftsteller fich gang befonbers angelegen fein ließen, bie Wiffenschaften bem Fafjungsvermögen aller Röpfe anzupaffen und, ich will nicht fagen popular - benn bies Wort ift zu oft gemisbraucht worben - aber human und gefellig zu machen. Durch bie Bereinfachung aller Methoben und bie Anweisung bes Ueberhüpfens aller Mittelibeen führten fie auf ber gerabeften, leichteften und ebenften Strafe jum Biele, und wenn fie fich erlaubten, auf abgelegenen Pfaben babin zu leiten, fo geschah es nur, um bie Beschwerlichkeiten und Unannehmlichkeiten ber Reife nicht fühlen zu laffen. Gie haben baburch ben Wiffenfchaften vielleicht ebenfo oft geschabet, als bem gefelligen Leben genutt, aber wenigstens babei felten Boltaire's trefflichen Rath vergeffen: "Wer alles fagt, befitt bas Beheimniß, Langeweile zu machen." Und es ift mahrlich Beit, mich biefes weifen Spruchs zu erinnern.

Bor ber Nevolution hatte die Conversation ber feinsten und größten Gesellschaft von Paris die Farbe der Zeit angenommen, die im Uebermuth des frischen, freien Strebens sich selbst das "philosophische Jahrhundert" nannte. Theater, Musik, Romane, Gemälde, kleine Geschichten und Gebichte waren nicht mehr bie ausschlieflichen Gegenstände ber Unterhaltung : burch bie Enchtlopabiften gewannen auch bie ernftern Biffenichaften eine fo große Befreundung mit ben allerbeften Gefellichaften, bag wichtige und abftracte Fragen aus bem Gebiete ber Moral, ber Bolitif und fogar ber Metaphpfif in ben Galons verhandelt murben. Concrete Staatsprobleme berührte man indeg noch gar nicht ober auf eine leichte Beife. Ausgenommen ein bischen Sofffanbal, eine Anetbote über bie Berabichiebung eines Diniftere ober bas Auftauchen einer Favoritin, famen öffentliche Angelegenheiten nicht weiter jur Sprache; bie elegante Welt hatte fo viel andere Mittel und Quellen ber angenehmften Unterhaltung und Plauberei, bag fie ben politifchen Sauerteig füglich entbehren tonnte. Da begann gang unerwartet bas Borfviel ber Revolution mit ber Zusammenberufung ber Notabeln (1787) und erzeugte im frangösischen Staateleben bie große Bewegung, bie auch bas gefellige Leben aus feinem ftillen und bebachtigen Schritt brachte. Es ift wol ein Theil ber Erbfunde, baf man gleich fo unleiblich lieblos wird, wenn man in bie Bolitif hineingerath. Die parifer Calone frohlodten gewaltig über ben Sturg bee Calonne'ichen Ministeriums, und bie Frauen wollten burchaus, ber Minifter muffe vor Gericht geftellt werben. Das Buch bes Benfers Delolme über bie englische Berfaffung betam von ben Tagesverhandlungen eine große Wichtigfeit, und Barrere, ber bamals feine Laufbahn antrat und viel in parifer Gefellichaften herumfam, verfichert, bag bie Da= men nichts febnlicher wünfchten als eine Constitution nach bem neuen Rif, ben fie im Ropfe hatten und mogu ber Grund bes alten gothischen Staatsgebaubes von Franfreich gar nicht pafte. Seitbem fich ein immer ftarferes Laufen bes Stroms für bie Revolution offenbarte, rif bei ben Frauen, bie fo gern mit ben Bellen und Winden bes Gtude

fegeln, immermehr bie Gucht ein, auch über Probleme ber Staatshaushaltung ju richten, auf Abgeordnete ber Reichsftanbe einen bestimmten Ginflug und in Gaden ber Bolitit eine mitwiegenbe Stimme gu haben. Mit ber Gile unb Unbantbarteit, wie fie Beibern eigen find, wenn fie eine zierliche, aber alte Dobe für eine unschöne, aber neue Dobe aufgeben, entfagten fie ben Bortheilen und Unnehmlichkeiten, bie fie von ber bisherigen Urt und Weife bes gefellichaft= lichen Umgangs hatten. Die Frau vom Saufe, Die fonft, gleich einer Ronigin an ber Raminede thronend, in ihrem niedlichen fleinen Reiche überall jum Rechten fab und ben Beift humaner Unterhaltung, gegenfeitiger Tolerang ber abweichenben Meinungen, freie Erörterung ber verschiebenartigften Gegenstände berrichen ließ, ift jest "eine Benthefilea, bie, am Theetifch figenb und von Leibenschaft gitternb, bei hitigen Debatten und beifenber Controverse fich bie Finger verbrennt und ben Thee auf ihr Rleib fcuttet". Die größten Artigfeiten und Berbindlichkeiten find nicht mehr für ben feinen Weltmann, ben galanten Abbe, ben bienft= willigen Dufenfohn, Die ein geiftreiches Gefprach aufbringen tonnen; Deputirte, Journalisten, bie alle Taschen voll politischer Gebeimniffe haben, werben als bie angenehmften Gefellichafter vorgezogen und auf bas zuvorkommenbfte behandelt. Man verfaumt bie erfte Borftellung eines neuen Ballets für eine Sigung ber Stanbeversammlung und vertaufcht fein Operbillet mit einer Gintrittstarte in bie Logen bes Stänbefaals, indem man gern noch einen großen Thaler baraufgibt. Bon ben Damen find wenige fo aufrich= tig, ju gestehen, "bag bei ben brei Staatsgewalten, wovon beständig gesprochen wirb, feine einzige ift, bie ihnen Bergnugen macht"; bie meiften freuen fich zu bem neuen Befen, weil ihnen alles Neue immer gefällt, menn es nur Schimmert und herricht. Die Frauen ber Bantiere, ber Beamten und Abvocaten ergreifen natürlich bie Sache ber Revolution, um fich erfenntlich ju bezeigen für einen Umichwung, ber ihre Manner ans Staatsruber bringt. Aber auch Bergoginnen, Marquifinnen und Gräfinnen feten fich über alle Stanbesrücffichten hinweg und flatschen gu bem Gange ber Dinge, an ben fie ihre Traume und Soffnungen von allgemeinem Menschenglud anknupfen. Die Literatur hat ber Politit bas Weld raumen muffen. Borber maren bie Literatoren nicht blos Unterhaltungsschriftsteller, sonbern auch Oppositionsmänner; Diberot und Beaumarchais regten bie Leibenschaften auf, welche jest im Sturmwinde wogen, ber von ber Rebnerbuhne herabbrauft. Wenn Duport ober Barnave in ber Stänbekammer eine entscheibenbe Schlacht gewinnen, fo feiern fie abends in ben Salons mahre Eriumphe. Die fcbonften Mugen fenben ihnen feurige Blide au, und bie Damen vom altesten Abel umarmen bie berr= lichen Rebner bes Burgerftanbes. Die Gewohnheit, auf ber Rebnerbuhne ju fprechen, in ben Clubs und Raffeehäusern zu bebattiren, hat ben herkommlichen Ton in ben Gefellichaften merklich verandert; er ift um einige Octaven gestiegen und hat mit bem lauten Schall auch bas anmagend Entscheibenbe und Drafelfpruchartige angenommen. Die Galons find fleine Nationalversammlungen, fleine Feuillantinerclube, Cammelplate beliberirenber und bisputirenber Befellichaften, wo "recht friebelige, gantische, biffige, ftreitsuchtige fleine Teufelden ben Bantapfel mit ber Aufschrift "Tagesfrage" auf ben Tijd werfen".

Die unruhigen, oft blutigen Auftritte auf ben Gaffen verscheuchten indeß viele hohe Standespersonen aus Frankreich. Manislüchtete nach Italien, nach England, nach der Schweiz, nach Deutschland. Schon im September 1789 klagte Neder, daß in den letzten vierzehn Tagen mehr als 6000 paffe an die reichsten Einwohner der Hauptstadt ausgegeben wurden. Als

ber König die Constitution angenommen und die Nationalversammlung eine allgemeine Amnestie erlassen hatte, so glaubte man, daß die Emigranten nach Paris zurücksehren würden; statt dessen kam niemand, wol aber vergrößerte sich die Anzahl der Auswanderer. Nimmt man hierzu die wachsende Furchtbarkeit der Unruhen, die steigende Unsicherheit alles Besitzes, so kann man sich leicht vorstellen, daß nur wenig Salons in Paris übrig blieben.

In ber feinen und üppigen Stadt, wo bie Rerven febr aufgelöft und bie Gemuther felbft febr verweichlicht waren, trat bie Revolution mit allen ihren Schreden auf: bie Proving fandte ihre martigen Ungeheuer, bie halbe Million von Weichlingen zu beherrschen und allenfalls zu becimiren. Die Parifer fühlten fich verloren, als man nach Röpfen und blutigen Opfern fdrie; fie ließen bas Schwert fallen, welches bie Morbbande von Marfeille ergriff und fürchterlich schwang. Run wurde jebe Busammenfunft von Freunden als eine Berfammlung Berfcmorener angegeben, und die bescheidenfte Freude bei fleinburgerlichen Familien= fcmäufen war verbächtig. Die letten Kronleuchter in ben Salons erlofden, und alle Abendgefellichaften hörten auf, ichon aus bem Grunde, weil man weber Tener noch Licht hatte, und benen, welche bas nicht erwünscht fanben, auch noch obenbrein bas Lebenslicht ausgeblafen wurde. Man mußte mit ben Suhnern ju Bett geben und im Schlafe Linderung feiner peinlichen Langeweile fuchen. Um fcmerften traf biefes Schidfal bie an Gefellichaft und Berftreuung gewöhnten Frauen, und man begreift vollfommen, bag fie fich unbeschreiblich elend fühlten in jener abscheulichen Zeit, wo eine Freundin gur andern ihr Stumpfden Licht tragen mußte, um eine Abendftunde mit ihr zu verplaubern.

Großen Einfluß hatte die Revolution in Frankreich auf bie Sitten ber Manner und Frauen. Als ber Mann bie

läftigen Feffeln bes alten Dentens und Glaubens gerbrad, ba thaten bie Jugend und bie Frauen, bie immer Jugend bleiben, ein Gleiches. Gben bie Dreiftigfeit, Die alles an ber alten Berfaffung und bem alten Cultus verwerflich fand, fand balb vieles höchft lächerlich und überfluffig, mas Die Bater mit bem Ramen "Tugenben" ehrten. Gine guchtige Sausmutter, ein gartliches Weib, eine treue Beliebte gu fein, war jest eine zu fleine Bestimmung ber Frauen; auch fie follten felbft ben Schein biefer gleichgültigen Tugenben ablegen und nach höhern Dingen ftreben. Gie maren fühn genug, bei ber Nationalversammlung, bie alle alten Rechte in bem Morfer ber Berjungung, wie bes Ronigs Aetes Tochter, zerftampfte, eine Erffarung ihrer Rechte neben ber Erklärung ber allgemeinen Menschenrechte ju forbern und ein Gingeständniß ber Stlaverei, worunter man fie bisber gehalten. Sie gingen mit nichts Wenigerm um, als theil an ber Boltsvertretung, an allen Memtern und Gefchaften bes Staats zu nehmen; wol mancher Ulysses stolatus hatte fich ichon im Beifte gefreut, wie er von ber Rebnerbubne gegen einen Mirabeau, Maury, Cazales andonnern wolle. Aber biefes Anliegen gerieth ihnen nicht, leiber war Die bewaffnete Gewalt noch bei ben Mannern. Die Berfammlung machte einen Scherz baraus. Der Brafibent antwortete ihnen, bie festgestellten Burgerrechte begriffen auch fie unter fich; bie Frangöfinnen maren zu witig und liebenswürdig und bie Frangofen zu galant, als baß fie nicht auch ohne ben außern Schein emig herrichen murben; überbies fonnte es mit ihrer Befdwerbe wegen Rnechtschaft nicht ernst gemeint fein, ba fie vom Urbeginn ber Beiten an bas Scepter ber Weltregierung führten. Dit biefem Compliment mußten bie iconen Rinber abziehen. Die Reprafentanten meinten inbeffen nur zu fcherzen, und fagten eine große Bahrheit. Denn auch ohne biefe Berrichaft ber Schonheit

und List über die Begierbe und Stärke, ist unsere erste Geschichte nicht das Sinnbild der weiblichen Macht, wenn der erste Mann sich, seiner ersten Frau zu gefallen, ums irdische Paradies bringt? Das Abenteuer des ersten Menschenpaares wiederholt sich leider alle Tage, und wenn jemand Grund zum Klagen hat, so ist es sicherlich nicht Eva. Dennoch werden die Weiber angebetet wie in den ersten Tagen der Schöpfung, und sind die einzige Gottheit, welche nie den Umsturz ihrer Tempel und Altäre erlebt hat.

Wenn foon bie Frauen ber bobern Stanbe eifrig in bie revolutionare Bewegung eingingen, fo marfen fich bie Frauen ber unterften Bolteflaffen mit voller Glut und Buth binein, jumal bie Gattung von Bürgerinnen, bie man unter bem Ramen "bie Damen ber Salle" fo viel befdrieben, befungen und abconterfeit hat, und bie eigentlich alle Martt= weiber in fich begreift, worunter man aber nun einmal ge= wohnt ift fich blos bie Fifchweiber zu benten, bie allerbings einen Saupttheil biefer großen Innung ausmachen und vielleicht die geschickteften find, für bie Spindel ben Degen und für bie Grütfelle bie Bife ju nehmen, wenn bie Beiber boch einmal mit ins Regiment eingreifen follen. Diefes Poissarbengeschlecht war ganz national-parisisch und wurde bei jebem Bolfslarm por allem anbern Bobel laut. alte Monarchie ließ ihm bie Freiheit, über alle Bortom= menheiten bei Sofe und in ber Stadt gu fpotten und gu lachen; auch hatte es fonft noch mancherlei fleine Bergunftigungen. Bei bem freien Schaufpiel in ben Softheatern gehörte ben Damen ber Salle bie "Ede ber Ronigin", unb fie burften bem Ronige ju feinem Regierungsantritt, jum neuen Jahr und zur Geburt eines Bringen ober einer Bringeffin gratuliren und einen Blumenftrauf überreichen. Deffenungeachtet gingen fie ftrads jur Revolution und bilbeten bas Gefolge bes neuen Gottes Liber, ber auf feinen revolutionaren Eroberungszügen in einem Wagen, mit Tigern und Banthern befpannt und von trunfenen, wlithenben Bacchantinnen umfdmarmt, in ben Strafen ber Sauptftabt einherfuhr. Bur Belohnung erhielten fie bie patriotifche Medaille und ben Chrenplat bei öffentlichen Festen. Aber bas genügte ihnen nicht; fie meinten, im Staate ober wenigftens in Baris fo berrichen zu konnen, wie fie auf bem Martte über bie Manner, junge und alte, bie Berrichaft führten. Gie wollten bie niebrigfte Boltstlaffe und allenfalls auch bie Regierung über ihr Intereffe aufflaren, bie großen Schurfen entlarven und ben guten Patriotinnen Belegenheit geben, fich im vortheilhafteften Lichte zu zeigen, und zu bem Zwede ftifteten fie mehrere Clubs, wo bie fogenannten "Königinnen von Ungarn", bie Sallebamen Rofe Lacombe, Mgnes Lefevre, Genevieve Dogan, Denife Lefevre, Marie Louise Bauju als bie thatigften Manaben mit ihren unreinen Salfen und greulichen Reben voran waren. Söhern Orts murbe jeboch balb von Ginschränfung ber weiblichen Bungenfreiheit und von Bugelung ber frechften Schreierinnen gefprochen. Chabot und Bagire erhoben fich im Jakobinerclub gegen bie "Unmagungen befoffener Megaren". Der Nationalconvent verbannte bie ftridenben Buhörerinnen, bie fogenannten Tricoteufes, aus bem Saal feiner Berathungen und befahl bie Weiberclube ju fchließen. Die muthigften Clubiftinnen widerfetten fich ber Ausführung biefes Befehls mit ber gangen Furchtbarfeit ber Erinnvenmuth; aber bie bewaffnete Dannermacht jagte bie Furienhaufen auseinander, und bie gemäßigtern, bie ihre Rlagen nach bem parifer Gemeindehaus hinbrachten, murben von Chaumette barich abgewiesen: "Jeanne b'Arce 2) hatte man nur unter Rarl VII. nothig." Mit biefem Befcheib mußten bie Sallebamen abtrollen; es ging ihnen ebenfo wie ben Calonsbamen.

Die große Beränderung und Umwälzung ber Dinge, bie fo vieles losließ, gab ben Frauen wiewol fein größeres Rechtsgebiet, boch ein weiteres Feld fich zu tummeln, als fie vorher hatten, und wenn bas frei fein heißt, fo gewannen auch fie allerbings beträchtlich an Freiheit. Man befeitigte fo vieles, woran bie Menschen von Rindheit auf gewöhnt waren ihre Begriffe von Recht und Unrecht zu fnüpfen; man lichtete mit ber Aufflarungeart ben alten Balb von Borurtheilen, und von bem herausgeschlagenen Solze baute man bie neuen Saufer. 3m Moralifchen wie im Materiellen mar teiner fo bumm, nicht auszuroben : baber ber Bufregen von Mergerniffen, bie Flut ichneller Gludewechfel und bie Abfühlung ber Geelenatmofphare. Man rif endlich auch ben letten Bann nieber, ber freilich für manchen lebenslang ein fdredliches lebel, aber für niemand überfpringbar gemefen mar - ben Baun, welchen bas Saframent ber Che aufgegaunt hatte. Bor biefem war fonst boch mancher Muthwille, manche aufere Un= aucht ftill gestanden und falt geworden; aber nun murbe bie liebe Che ein rechter Spaß, ein leichtfinniges und ungefähres Bufammen = und Auseinanderlaufen, wie bei umbergiehenden Gauflern und Spielleuten. Gie ift jett nur noch ein burgerlicher Bertrag und wird nicht mehr in ber Rirche, fonbern auf bem Rathhaufe gefchloffen, in bent großen Saal, vor einem erhöhten Tritt mit ber Statue bes humen, ber verweltte Blumentrange in feinen gipfenen Sanben balt. Gin Stadtbeamter, bas Gefetbuch in ber Sand, lieft es vor, fpricht eine berglofe Formel, nimmt bas Jawort, oft von breifig Baaren auf einmal, in Empfang und proclamirt bie Berbindung als rechtsgültig. Will man biefelbe wieber auflösen, so werben mit ber Trennung nicht mehr Umftanbe gemacht als mit ber Trauung, und ber Staat unterschreibt eine Chescheidung ebenfo leicht als einen Reifepag.

Mit ber alten Sittsamfeit im Leben war auch bie alte Urbanität im gefelligen Berfehr als ein ariftofratischer Brauch abgefommen. Das Wort "Bürger" im eblern Ginne ift mehr als Berr, fowie bas Wort "Meister" mehr ift, obgleich beibe in ben meiften Landern lange aus ber Dobe find und hochftens in Amtsfachen und von Gerichts wegen gesagt nicht mit einem fauern Beficht aufgenommen werben. Man wollte, als man flugs alles in Worten berftellte, was fich fo fchuell nicht in Sachen und Thaten berftellen und ichaffen läßt, auch bas alte "Berr" verbannen und befahl burch Ebicte und Decrete, fich bei Leib und Leben nicht mehr bes fundlichen und ariftofratischen Wortes zu bedienen; für Monsieur follte hinfort Citoben, und für Mabame und Dabemoifelle Citobenne gebraucht werben; benn in folden Borten liege eben bas Geheimnif ber Demofratie und Freiheit, und folange man nicht ohne Anftog frischweg zu jedem Sterblichen Citopen fagen tonne, fei man nicht würdig, Mitglied eines freien Gemeinwesens ju fein; ja, mancher behauptete im gangen Ernfte, nur wo fo ein Rame tone, tonne Glud gu finden fein. Roch ärger marb es in ber Beit, wo ber Sansculottismus ohne Scham auf bem Thron ber Capetinger faß; ba trieb man biefe Burgerlichteit in Worten fo weit, bag bie gange Sprache ichien umgewandelt werben zu muffen. Jene Ritterlichkeit, Galanterie und Liebenswurbigfeit, woburch fich von jeher bie Sitten und bie Sprache ber Frangofen ausgezeichnet hatten, follte mit einem mal verbannt und ausgerottet werben; man fand barin nur Sflaverei und Schmeichelei und einen Beift ber Rieberträchtigkeit und Unterwürfigkeit, ber gar nicht für ein freies Bolf paffe. Das vous, bas friedenbe Sie, follte beraus aus ber Sprache; in bem tu, in bem großen altromifchen Du, meinte man neben bem citoyen noch eine Stute für bie neue Orbnung ber Dinge ju haben und bie Grundlagen ber vollsommenen Gleichheit, die unter Republikanern, unter Brüdern herrschen solle, zu sichern. Am 8. Nov. 1793 wurde das ganz gegen die französische Sitte anstoßende Duzen allen Staatsämtern anbesohlen, und in Paris, wo sonst zwischen Aeltern und Kindern nur das vous üblich war und selbst der kleine Handwerker zu seiner Frau madame und vous sagte, nannten sich nun alle Du untereinander. Der Bediente duzte seinen Herrn, der Lehrjunge seinen Meister; jedes Verhältniß der Unterordnung galt für etwas Unpatriotisches, und wer nicht jedem Lump einen Bruderstuß geben mochte, der war kein rechter Republikaner.

Wie bie Revolution bie Formen und Convenienzen ber Gefelligfeit in ben Umwälzungestrubel hineinzog, fo ergriff und veranberte fie auch bie verschiedenen Arten und Bestalten ber Mobe, die mannichfaltigen Zierathe, womit wir unfere Leiber beflittern und unfere Saufer ichmuden. Unfange, ale alles noch reiche Hoffnungen und fröhliche Bunfche, wenige Beforgniffe und Schreden hatte, als ber menfcliche und reine Beift bes Bolts fich luftig und un= befangen ergoß, ba mußte jebes große und fleine Ding, felbft jebes Spiel mit in ben neuen Ibeenfreis binein, worin man fich fo gludlich fühlte. Wer bie Urt ber Barifer fennt, ihre guten und ichlimmen Begebenheiten zu feiern, begreift, baf bie Anfange ber Revolution ebenso befungen, in Rleibern und Schuben vertragen, in Möbeln und Butfachen abgenutt worben find, wie vorher bie Freuden = und Leibensgeschichten unter einer Maintenon, Bompabour unb Dubarri. Die eroberte Baftille lieferte bagu bie ergiebigsten Motive. Es gab wenig Professionisten, die nicht eine Abbilbung bavon, in allen Formen und Größen, aus allen nur erbenklichen, zur Bilbnerei geeigneten und ungeeigneten Stoffen, verfertigten und jum Bertauf ausstellten. Baftille felbft murbe ein Sanbelszweig, eine Speculation;

ihre Steine waren toftbare Steine; man vertaufte fie pfunb= weife wie bas beste Rindfleisch, und ebenso theuer. alte Zwingburg mar taum eingenommen, als ber Maurermeister und Batriot Ballop bie Nationalpersammlung mit Bitten bestürmte, man folle ihm erlauben, Die Gelige ab= aubrechen, und ehe man ibm feine Bitte bewilligte, machte er fich mit 1200 Arbeitern ans Wert. Rach brei Monaten hatte ber schwarze Bau, ber plutonische Balaft bes Tartarus, feinen Stein mehr auf bem anbern, und fab man feine Spur mehr bon ben Zwingern, Graben und Bruden, woburch biefe Begend einst fo schredlich mar. Gelbft ber lette Schutt mar aufgeraumt, und über bie ebene Flache fonnte ein Pflug geben. Am 1. Dec. 1789 murben an ber Stelle, wo vormals bie Baftille ftanb, bie vom Abbruche herfommenben Materialien, Baufteine, Blei, Gifen, Ruchen= gefdirr, Foltergerath u. f. w. verauctionirt, und bie Batrioten überboten fich im Unfaufen ber Ueberbleibfel bes "Riefelfastens" (boîte à cailloux). Der Hauptfäufer mar ber Batriot Balloy. 3hm genugte es nicht, bag er bie alte Burg niebergeriffen: auch ber Schauber ihres Unbentens mußte verewigt werben. Er nahm bie Steine, und aus einer großen Bastille machte er 83 fleine, bie er ben 83 De= partementen von Frankreich verehren wollte. Um bas heilige Geftein zu überbringen, mablte er 83 Apostel, und alle, ausgerüftet, begaben fich auf ben Weg, ein Mobell ber Baftille in ber Sand. Ballop bot ihnen ben Abicbiebstrunt. Sie gelobten ihm unverbrüchliche Unhänglichfeit und fcwuren ben von ben apostolischen Satzungen vorgeschriebenen Gib. Dafür ertheilte er ihnen feine Berhaltungeregeln: auf ber Reife fich nicht allzu tief ins Gefprach einzulaffen; Streitigfeiten zu meiben; patriotische Reben aufmerksam anzuhören und nichts entschlüpfen zu laffen, mas ber öffentlichen Sache und ben Interessen bes Batrioten Ballop nuten konne.

Denn bieser hatte sein Geschäft auf großem Fuß eingerichtet: er machte aus ben Steinen ber Bastille auch Bonbonssschachteln, Zuckerdosen, Streubüchsen, Tintenfässer, und aus ben Ketten ber Bastille verfertigte er patriotische Medaillen, "auf freier Männerbrust zu tragen", und Ringe, mit Steinen von ber Bastille eingefaßt und zum "Anstecken an freisinnige Frauensinger".

Auch die von bem Doctor Guillotin erfundene und am 10. Oct. 1789 in ber nationalversammlung vorgeschlagene neue Köpfmaschine wurde von ben Barifern mit bem Schwindelgeift aufgenommen, von bem fie im Anfange ber Revolution befallen waren. Gin nach ber Arie bes Denuets von Eraubet gebichtetes Gaffenlieb, bas außerorbentlichen Anklang fant, entschied bie Frage, wie bie neue Mafdine beißen follte, und ließ foon im December 1785 bie Benennung "Guillotine" in ben Sprachgebrauch übergeben. Einige Tage nachher fpielte bas Theater bes 21m= bigu ein pantomimisches Ballet: "Die vier Saymonstinber", und gang Baris lief bin, um zu feben, wie Buillotin's Mafdine ben vier madern Rittern mit einem mal bie Ropfe abichlug. Gin General verfiegelte feine Briefe mit einem Betschaft, worauf eine Buillotine gestochen ift, und Frauen trugen golbene Buillotinden als Ohrhammeln. In ber allervornehmsten Gefellichaft wurde nach bem Abenbeffen beim Deffert eine fleine Guillotine von Mahagoni auf ben Tifch geftellt. Ariftofratifche feine Sanbe ichoben unter bas Fallbeil fleine Buppen mit bem Ropfe irgenbeines verhaften Gegnere, Bailly ober Lafavette. War bie Buppo geköpft, fo floß etwas Rothes beraus, in welches alle anwefenden Damen ihr Schnupftuch eintauchten: bas Buppden ift ein Alaschden und bie berausströmenbe rothe Fluffigfeit eine wohlriechende Effenz. Untluges Buppen364. Das gefellige Leben vor und nach ber Schredenszeit in Baris.

spiel, bas für bie leichtsinnigen Rinder nur zu balb schauerlicher Ernft werben sollte.

Als die patriotischen Beisteuern auffamen, schafften die Männer ihre silbernen Schuhschnallen ab und trugen Schuhe mit Messingschnallen, boucles à la nation genannt. Auch die Frauen leisteten ihre "Beisteuer von Bürgertugend": mehr patriotisch als kokett, schenkten sie dem bettelnden Baterlande ihre goldenen Halsketten, Armbänder, Ringe, Kreuze und Herzchen, nebst allen Juwelen und Brillanten, und kauften sich dafür einsache Aleinodien von keinem sonderlichen Werth, aber von liebem Andenken: Schmuck à la Constitution, auch "Rockenbollen" (rocamboles) genannt; bürgersinnige Trauringe, blauweißroth emaillirt, mit der Devise: La nation, la loi et le roi; constitutionelle Ohrgehänge von bergkrystallartigem Glase mit der Aufschrift: La patrie!

Bis zur Revolution famen bie parifer Moben von Berfailles, ber bortige Sof war bie oberfte gefet= gebenbe Behorbe in Sachen ber Dobe; aber feit ber Einnahme ber Baftille hat Paris ber foniglichen Resibeng bie Berrichaft über bie elegante Belt entriffen. mußte fich billig verwundern, wenn jene Begebenheit nicht auch von ben Butmacherinnen gefeiert und als Anlag zu einer neuen Dobe benutt worben ware. Gie erfannen bie Saube à la Bastille, eine Saube mit hoher und breiter Rappe von weißem Atlas, in Geftalt eines Thurmes mit Rinnen aus bem nämlichen Beuge, unter ben Binnen mit einem burchbrochenen Gelander aus breiten ichmargen Spiten, und unter bem Gelanber mit einem zweiten Rrang von Zinnen, gleich ben obern aus weißem Atlas. Diefer Thurm hat zum Untersatz einen frausen Florumlauf; vorn ift eine große Banbichleife mit ben brei Nationalfarben, und unter biefer Schleife ein großes Bouquet von fünft=

lichen Rosen. Die neuen Nationalfarben Blau-Roth-Beiß sind ein Hauptthema der Mode, und die Schneiderinnen suchen sie in ihren neuen Erfindungen möglichst viel anzubringen.

Geblümte Kattunkleiber à la Constitution, Röde von königsblauem Tuch à la Patriote ober à la Démocrate verdrängen die sammtenen und seidenen Anzüge der Damen. Die patriotische Männertracht ist ein lleberrock oder Frack von schwarzem Tuch à l'Anglaise oder à la Révolution, nehst fardig gestreifter Weste, ungepubertem Haar, rundem Hut und Stiefeln.

Bu allen Rleibungsarten ber Manner wie ber Frauen geborte nothwendig bas breifarbige Abzeichen bes Civismus, wenn es manchem auch nicht zu feinem Bute und feiner Gefinnung pafte. Geit bem 13. Juli 1789, mo bas Bolt mit bem Gefdrei: Ruban national! Ruban national! burch bie Stadt jog, und bie Frauen ihre Rleiber, ihre Jadden, fogar ihre Strumpfbander aus ben Fenftern marfen, um ben Parifern fluge zu bem neuen Schmud zu verhelfen, ben fie aus ben gefchloffenen Rauflaben fich nicht verschaffen fonnten, - feit jenem Julimontag trug jedermann ohne Ausnahme Tricolorfarbe: Roth-Blau-Beiß; z. B. ein Stud Band im Anopfloch; am gewöhnlichsten aber eine Schleife am Degen ober eine Cocarbe oben am Bute befestigt ober auch mitten auf bie Bruft genaht. Urme und Reiche, Grofe und Rleine, mannlichen und weiblichen Geschlechts, in allen Bezirten ber Stadt, - alle hatten von ben brei Farben etwas an fich, bie Aristofraten fo wenig als möglich, und biefes Benige meistens noch fo angebracht, bag es nicht fogleich in die Augen fiel und die Tricolorhaffer oft bofen Unfallen aussette.

Anfangs ahmte man in vielen Studen ben Englandern

nach, und à l'anglaise war bie Losung bei ben Mobeschneibern und Staatsmännern. Nachber murbe bas Antife Mufter und Quelle für alle Dinge, Die Heinsten wie bie gröften. Die Berfaffer ber Erflarung ber Menschenrechte ftütten fich auf bie Gefetgebung Solon's, und Berault be Sechelles, als er mit ber möglichft fcnellen Ausarbeitung eines Constitutionsplans beauftragt murbe, fcbrieb jenen lächerlich berühmten Brief, worin er einen Freund bat, ihm bie Befete bes Minos zu verschaffen, bie fich auf ber Nationalbibliothet vorfinden mußten. Man ging bis gur Belagerung von Troja zurud und fette fich bie Mute bes Bhrygiers und Frauenräubers Paris auf. Die rothe Müte war als Ropfbebedung allenthalben gebräuchlich, im Saufe, auf ber Strafe, in Gerichtsfälen, in Amtsftuben, und es fam vor, bag ber Priefter in ber Rirche, mit ber rothen Mute auf bem Ropf, bie Deffe las. Spater verlief bie Mobe Ufien und fette über ben Bellespont. Die Barifer wurden griechischer als harmobios und Aristochiton, bie Mörber ber Pifistratiben. Man war im Jahre 1793 und trug zu ber ultrabemofratischen Gesinnung auch eine analoge Rleibung. Schon porber batte ber tugenbhafte Minifter Roland bas Beifpiel puritanifder Schmudlofigfeit gegeben mit feinem fcmarzen Rleibrod, ben wir uns febr unscheinbar zu benten haben, wenn auch bie fpottische Ungabe übertrieben fein burfte, nach welcher er fo ichabig und glatt mar, baß "eine Laus mit frifd vorgeschärften Gifen fich nicht barauf hatte halten tonnen". Das chnifche Musfeben ber Schredensmänner mar fein Zeichen von Armuth, fonbern bas Coffum ber Demagogenwirthschaft; man trug es überall, und bas unfauberfte fand ben meiften Beifall. Bon allen Conventsmitgliebern mar Robespierre ber eingige, welcher bie feibenen Strumpfe, bie Rniehofe und Weste von heller Farbe wie ben fleinen Dreimaster nie

ablegte, auch immer einen Leibrod und gepuberte Sagre behielt, und ohne bie grinen Augenglafer, bie er feines fcwachen Gesichts wegen tragen mußte, hatte fein tabel= lofer Ungug ben fpatern Stutern ober Muscabins gum Mufter bienen fonnen. Die übrigen Conventemanner aboptirten bie Terroriftentleibung, bie fogenannte Carmagnole, woran man bie Blute ber Patrioten erfannte. Sie begriff in fich ein Ramifol ober Bams grobem ichwarzen Tuch, lange Beinkleiber von gleichem Stoff, eine breifarbige Wefte, eine fogenannte ,, Jatobitenperrufe" mit furgen, glatten und ichwarzen Saaren, und bie rothe Jakobinermüte mit einer mächtigen Tricolorcocarbe. Biele trugen auch Reitrode, bie bis zu ben Ferfen binabreichten und bis ans Ruie zugeknöpft maren, mit ungeheuer großen Gabeln barüber, bie an fehr engen Gurteln bingen; Salsbinden, die wie um ben Sals gewidelte Betttucher ausfaben, und bagu fürchterliche Schnurrbarte, bie es verbienten, jene eble Livree bes Terrorismus zu haben. Bei bem noch nicht fo langen Berfommen von ben golb= und filber= gestickten Rleibern aus ben feinsten Zeugen, bie in ber alten foniglichen Zeit getragen wurden, fcbien jene Tracht ein Greuel von Bobelhaftigkeit; unferer ans 3mang= und Geschmadlofe gewöhnten Beit ift fie fein großer Stein bes Mergerniffes mehr, und eben jest bilbet fie, ihren Sauptbestandtheilen nach, bie Modetleibung unferer jungen Glegants.

Wie in ber Aleidung, so verschwand auch in der Möblirung der altfranzösische Geschmack. Die Schreiner und Tapezierer machten es wie die Gesetzgeber: sie gingen ins classische Alterthum, in die Zeiten vor Jesus Christus zurück, und nach Verlauf von zwei Jahren hat die antiksirende Mode die Hälfte aller Haushaltungen in der Hauptstadt von Grund aus umgewandelt. In jeder eleganten

Bürgerwohnung trägt alles, bis auf bie fleinften Gerathfcaften, ihren Stempel. Die Barifer leben in Theaterbecorationen, und ihre hausliche Ginrichtung ift bas Unelegantefte, mas man feben fann. Gie fiten in ihren Galons auf etruskifchen Stuhlen von Mahagoni, mit Rudenlehnen in Schaufelform ober in Geftalt von zwei Trompeten in Berbindung mit einem Thurfus; fie ruben auf antifen Speifefofas mit brongefarbigem Anftrich; fie boren bie Stunde folagen von einer gutburgerlichen Stutubr mit ben Attributen ber Freiheit, nebft Gaulen von Marmor und Goldbronze, Nachbildungen bes Bundesaltars auf bem Marsfelbe; fie ichlafen endlich in patriotifden Bettftellen, wo, anftatt ber Feberbuiche, Jatobinermuten auf Speerbunbeln prangen, bie ju Bettftanbern angewandt und bem am Bunbesfefte auf bem Marsfelbe errichteten Triumphbogen nachgeahmt find. Balb aber fiel jeber Reiz und Anlag, fogar jebe Diglichkeit jum Aufwandmachen meg. Was bie Revolution im erften Gifer und im größten Magftabe begonnen hatte, bie Berftorung alles Beftehenben, fette bie Republit in ber energischften Weife fort. Alle fichtbaren Zeichen bee öffentlichen Wohlftanbes, Die Meifterwerte ber Runfte und Gewerbe, bie Berrlichfeiten bes Lurus, bas Schaugepränge bes Reichthums, Die Unnehmlichkeiten bes Dafeins, fur; alle Gebilbe und Errungenschaften bes alten Franfreich waren Berirrungen und Berbrechen in ben Augen ber neuen Regenten. Ihre ftaatswirthschaftliche Weisheit fab in ben vielfältigen Berzweigungen bes Fabritmefens nur ben "Ranal ber Thranen und Blutstropfen bes Arbeitervolfe". Beg mit allem, mas bas Leben verfüßt, verschönert, glättet unb beflittert! Weg mit ben Freuden, Benuffen und Feinheiten, bie eben noch ber Stolz ber Monarchie maren, aber jett ein Efel und Greuel fur bie Republit find! Barrère, ber alles Ausschweifenbe ber Revolution mit ber höflichen und

geschmeibigen Phraseologie feiner akabemischen Rhetorik beschönigte, hat bie terroristische Regierungsweise eine "barsche Bolitif" genannt; ber gewöhnliche Sprachgebrauch aber nennt fie treffend bas "Schredenssuftem", ba fie wirklich methobisch auf ein Chaos losarbeitete, aus welchem eine neue Welt erfteben follte. Gegen alle öffentlichen Dentmaler bes Königthums, bes Ratholicismus und Feubal= wefens murbe eine unbebingte Bernichtung eingeleitet, bie fich fogar auf bie an jene Bergangenheit erinnernden Worte ber Sprache und bes gemeinen Lebens erftreden follte. Das Wort "Königlich", im alten Frankreich ein Abjectiv von fo ausgebehntem Epithetismus, ber Mufeen und Bferbeftalle, Perrufen und Atabemien umfaßte, erlitt bie grimmiafte Berfolgung. Lotteriebureaur, Labenfchilber, Gaffen, Blate, Städte, Dörfer, Die jenes verhafte Wort an fich trugen, wurden bavon gefäubert. Un bie Burger, welche Le Roi biegen, erging bie Aufforberung, ihre Namen gu veranbern, was auch viele thaten: fie nannten fich La Loi. Eine Burgerin, Namens Reine, taufte fich: Fraternité= Bonne = Nouvelle. Der Sturg bes politifden Ronigthums riß auch bie unpolitischen Königthumer ins Berberben. Dan verbannte bas unschulbige Bohnenkonigthum, und auf bie Anzeige von bem revolutionaren Ausschuffe bes Bemeindehauses verordnete bie Stadtbehorbe ftrenge Saussuchungen bei ben Badern, bie mit bem Baden von Bohnenfuchen nur "freiheitsmörberifche Absichten" verbinden fonnten, und bei Brivatperfonen, bie folde Ruchen beftellt hatten, "um bie abergläubifche Sitte bes Festes ber weiland heiligen brei Ronige ju bemahren und ben Schatten bes letten Thrannen zu feiern". Die Rartentonige, ber Ronig ber parifer Metger und die Konigin ber Bafcherinnen tamen ebenfalls auf bie Profcriptionslifte.

Als man bas Lehnwesen in seinen Sinnbildern und Abspiftorisches Taschenbuch. Bierte F. IV. 24

zeichen befeitigt hatte, machte man fich ans Aufräumen ber bavon herrührenden Ramen. Für die verbotenen Abelspartikel und Ortsherrentitel wurden bie urfprünglichen Familiennamen wieder hervorgesucht, und Mirabeau bieg nun Riquetti. Mus ben Thuranschlägen von ben Raffeehaufern ftrich man bas Epithet noble, welches bem Billarbfpiele beigelegt ju werben pflegte. Das "eble" Banfefpiel wurde umgetauscht; es erhielt ben Ramen .. Revolutionsspiel". Mit allebem noch nicht zufrieden, wollte ber Convent in bemfelben Decret, welches bie Zerftörung aller Schlöffer anordnete, auch bie Benennung "Schloß", bie man bisher für bie Wohnung gewiffer Privatpersonen gebraucht habe, schlechterbings abgeschafft wiffen. Das Wort Hotel, bas im Frangofischen bekanntlich Gafthaus und Herrenhaus zugleich bebeutet, mußte ebenfalls aus allen Wirthshausschilbern ausgestrichen ober ausgeschnitten und bafür Maison gesetzt werben.

Nicht allein ber große Schat bes geiftig Schönen und Ebeln murbe in furger Zeit zu bem plumpen Beftanbe bes roben Urstoffes, aus bem er in langen Jahrhunderten gewonnen war, jurudgeführt; bie Revolution, mit ber eigenthumlichen Gabe, burch ben Zauber ihrer Broteusweisheit, Golb in Erbe, Balafte in Schutt zu verwandeln, machte auch aus ber ungeheuern Daffe bes in Frankreich umlaufenben baaren Gelbes einen Saufen Lofdpapier. Die Thaler und Louisbor find fo felten geworben wie Juwelen, und Gegenstand eines Bucherhandels, welchen bie Polizei nicht zu feben fcheint, obgleich er auf offener Strafe betrieben wird. Die Rue Bivienne hat an ihrem Gubenbe noch jett einen fleinen vertieften Blat, von bem eine Treppe in bas Balais-Royal hinabführt und welcher beswegen ber Perron bu Palais = Ronal heißt. Da lauern Die Geldwechsler und Geldmäfler mit ihren Unschreibebuchern, und bie armern biefer Art figen in ben Eden

unten an ben Stufen ber Treppe bei fleinen Tifchen, mo ihre Borrathe von Gilber= und Rupfergelb aufgeftapelt find, bie fie mit Rabatt gegen Papiergelb umfeten. Die reichern Wechster haben hier, in bem Raffeehause linker Sand, am Ed ber Rue Neuve=bes=Petits=Champs, or= bentlicherweise eine fleine Borfe, Die Ahnfrau ber großen Borfe, wo bie hentigen Kinder Ifraels und ihre driftlichen Mitbrüber und Sinnvermandte bas Golbene Ralb anbeten, aus bem ein toloffaler Dche geworben ift. Wegen ber betrügerifden Raubfucht feines gewöhnlichen Bublitums nannte man ben kleinen Treppenplat bes Balais-Royal bas "Lager ber Araber". Es war bie lebenbigfte, gefchäftigfte Stelle in gang Baris, immer gebrängt und wimmelnd voll von Meniden. Wenn man fie alle aufgegriffen hatte, fo waren von hundert gewiß fechzig Gauner und Beutelschneiber gewesen, die hier ihr verderbliches Talent mit ben Wuchern um die Wette übten. Gleich beim Ausbruch ber Rrifis murbe ber Louisbor mit einem fleinen Thaler Agio bezahlt, und bas Gelbmateln mare bas ichonfte Gefchaft gewesen, wenn nur nicht bas Bolf, bas fich wegen ber außerorbentlichen Geltenheit bes baaren Gelbes an bie Bucherbant ber Rue Bivienne hielt, mandmal bie Schacherer mit bem Gefchrei: À la lanterne, les agioteurs! überfallen und ihre Wechster= tifche umgeworfen batte.

Noch brüdenber als ber Mangel an baarem und klingendem Geld war der gleichzeitige Mangel an Brot, Fleisch, Gemüsen, Brennholz, kurz an allen Gegenständen des nothwendigsten Bedarfs. Zugleich mit dem Schrecken herrschte furchtbare Theuerung in Paris. Der Nationalconvent, der bekanntlich alles decretirte, Tugend, Schrecken, höchstes Wesen, Tod und Unsterblichkeit, decretirte auch die Marktpreise. Das Gesetz des Maximum verordnete für die Nepublik eine wohlseile und gesegnete Zeit. Die Macht des

Convents war freilich groß und glich manchmal einer Zauberei, die Bermunderliches leiftete, aber fie fonnte bas Unmögliche nicht möglich machen. Bom 28. Oct. 1793 bis jum 29. Juli 1794 - fo lange bestand bas unfinnige Befet bes Maximum - empfingen bie Barifer im Durchschnitt täglich 2 Ungen folechtes Brot und alle 10 Tage 1 Bfb. Fleifch. Und um biefe fcmale Ration gu erhalten, mußten fie zeitig genug, b. h. vor Tagesanbruch, bingeben und fich bei ben Bader- und Metgerlaben in ben Schweif, nämlich ans Enbe ber langen Reihe Menschen ftellen, bie nach ber Ordnung ber Zuerstfommenben langfam vorrudten; wer fich verfpatete, hatte gu befürchten, bag ber Mundvorrath ausvertauft war. Was für ein fcmadvoller und herzzerreigender Anblid, bie ungludlichen Bewohner ber civilifirteften Sauptstadt jeden Tag vor ben Thuren ber Bader und Metger aufeinander gedrängt und mit ihrer Reihennummer und Burgerfarte in ber Sand, wie bie Bettler an ber Thur einer Berberge ober eines Rloftere, auf bas bischen Brot und Fleisch warten zu feben, welches bie Regierung ihnen verabreichen ließ und womit alle, Urme und Reiche, fich begnügen mußten! Dan bente fic Die Qual, auf die unentbehrlichften Lebensmittel jeden Tag und bei jedem Wetter, einen gangen Morgen, oft noch langer harren zu muffen, und wie vollends bemienigen, ber eine folimmere Posaune ale bie Bosaune bes Jüngften Berichts, die Sungerpofaune, in feinen Gingeweiden ichallen borte, ju Duthe fein mußte, wenn er nach langem peinlichen Stehen leer ausging! Die Parifer rebellirten fonft beständig, wenn fie nicht Brot genug befommen fonnten; jett ertrugen fie ben Ausfall mit einer Rube und Gebulb, bie man zu ben faunenswertheften Bunberbingen einer revolutionaren Regierung gablen barf.

Das Panem et circenses riefen bie neuen Republifaner

ben alten gleich laut und hungerig nach. Als ben Parifern bas Brot fehlte, blieb ihnen boch bas Schaufpiel zur Sättigung ber Augen und ber anbern ergötbaren Ginne, Die von jeher ein größeres Recht an ihre Ausgaben hatten als ihr mäßiger Magen. Auch an ben Tagen, ba ber Ropf bes unglüdlichen Ronigs fiel und bie 21 Girondiften hingerichtet murben, waren bie Schaufpielhäufer gebrängt voll. Bom Blutgeruft ging es in die Komödie! Man hatte die Auswahl unter 23 Theatern, die in ber Schredenszeit täglich geöffnet waren. Mit bem Ausbruch ber Revolution mar fofort in die parifer Schaufpielfale ein lautes und bewegtes Wefen bineingekommen, bas man in ben töniglichen Zeiten nie erlebt hatte. Nicht blos in ber Nationalversammlung auf ber linken und rechten Seite big man fich berum, nicht allein auf ben Baffen und Blaten tobte ber Barteigeift, auch auf bas Parterre im Theater fam er nun herab und machte es jum Tummelplat ftreitenber Meinungen. Für ben Liebhaber bes Dramatischen in allen Gestalten mar freilich bas im Saal fpielenbe Stud ebenfo intereffant als bas, welches auf ber Buhne gegeben wurde: allein Theaterfreunde, benen es um Genug und Ruhe beim Spiel zu thun war, fanden baran wenig Behagen und überließen bas Feld bem larmenden Parterrepublikum, das nun feine Majorität fühlte und feinen Willen mit Ungeftum aufbrang. Diefem bemofratischen Bublitum zu gefallen veranberte man auch in ber Folge bie innere Ginrichtung ber Schauspielhäufer: bie Gale murben nen ausgemalt, bie Amphitheater mit ben erften Logenreihen verbunden, die Profceniumslogen aufgehoben und an ihrer Stelle bie Statuen ber Freiheit und Gleichheit angebracht, die alten Borhange mit breifarbig gestreiften erfett, von welchen fich bas brongirte Bild ber Statue abbebt; bie Wandfaulen in Form von Bifenbundeln bergeftellt, bie

Schäfte absatweise mit breifarbigen Banbstreifen geschmüdt; endlich auch die hintergrunde ber Logen breifarbig angestrichen.

Mit bem Schauspiel felbst mar eine noch weit größere Beranberung vorgegangen, welche bie Comebie françaife, jest Theatre be la Nation genannt, am meiften betroffen hatte. Diefes Theater betrachtete man fonft ausschlieflich als die Nationalbuhne, wo die Trauerspiele und bie regelmäßigen Luftspiele von fünf Aufzugen gegeben murben. Es war bas anständigste Theater und in ber frangösischen Dramaturgie bas, mas bas Borterbuch ber Afabemie in ber frangösischen Literatur war. Sier suchten fich bie Bühnenbichter emporzuschwingen, bier frohnten fie bem Borurtheile und Schulzwange. Man hielt nicht auf Mafcineriewefen und Decorationen, fondern auf Gefchmad und Correctheit; furg, man erftrebte Bollfommenheit nach ben Begriffen ber Ration. Die Schanspieler bilbeten eine Art von ariftofratischer Republit und hatten große Brivilegien. Alles bas änderte fich mit ber Revolution. Am 13. Jan. 1791 becretirte bie Nationalversammlung bie Theaterfreiheit, und noch in bemfelben Jahre murben fo viel neue Schaufpielhäufer eröffnet, bag bie Bahl ber parifer Theater von 12 auf 35 anwuchs, bie freilich nicht alle gute Geschäfte machten und theilweife fcnell wieber eingingen. Doch befam bie Comédie françaife einen gefährlichen Rebenbuhler an bem Theatre français ber Rue Richelien, welches ben Dichter Chénier gum Freunde, ben Talma zum ersten Schauspieler und bie Patrioten gu Sauptfunden hatte. Auf allen Theatern werben fast ausschließlich Gelegenheitsftude gegeben, bie fich gang auf bie Revolution, auf bie Denkungeart und Umftande bes Augenblicks beziehen, und gegen ben politischen und religiöfen Aberglauben ber Bergangenheit gewaltig anfdreien. Man ift

nicht bamit zufrieden gewesen, fich von bem Despotismus ber Monardie, ber Sierardie und Ariftofratie zu befreien; man hat sich auch von bem Despotismus ber Afabemie losgemacht. Reine alten Regeln mehr, bie man fonft für unerlaglich hielt, feine Teffeln mehr, bie man fich einft anlegte, feine Ginheit ber Beit, bes Orte und ber Sandlung, feine bestimmte Bahl von Acten, - alles bas ift nicht mehr, sowie auch nichts mehr von jenem Anstande, ber fonst bem frangösischen Theater eigenthümlich mar und worüber bie Deutschen und Engländer seit langer Zeit gefpottet hatten. Jest ift alles erlaubt, und besonders bemüht man fich, ben Buborer mit Schreden zu erfüllen und fein Berg zu gerreißen. Die Stude von Mercier, bie man bei ber Comebie françaife immer verworfen hatte, gehören nun zu ben gangbaren, und man fragt nicht mehr, ob man biese ober jene Gattung burgerliches Trauerspiel, ober Drama, ober rührende Romödie nennen muß. Alle Belegenheitsftude jener Zeit find natürlich in Gile gemacht und auch ichnell vergeffen worben. Gelbft von ben andern bramatischen Brobucten ber erften Revolutionsperiobe ift bas Meiste fogleich beim Auftommen ober nach Berlauf einiger Jahre wieder untergegangen, "Rarl ber Neunte" von Chénier allein ausgenommen, ber noch bis ans Enbe bes Directoriums gegeben murbe, um ben Saß fanatiicher Tyrannei einzuschärfen. Aber auch von biefem Stude fann man nur fagen, bag es mehr larmt und glangt als bewegt und erwärmt; es ift ein mahres Revolutionsftud, wie unfer "Aballino" und andere besgleichen, Die eine Beit lang als Irrlichter flimmern, um bann auf immer zu verlöfden.

Wenn auf bem Théater be la Nation noch Werke aus bem alten Repertorium gegeben wurden, so waren es vorzüglich solche, die unter ber frühern Regierung auf bem Index der verbotenen Stude standen; 3. B. Boltaire's "Dedipus" und die zwei berühmten Berse:

Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense, Notre crédulité fait toute leur science,

verbammen, wurden jedesmal mit unmäßigem Jubel aufgenommen. Bei der Aufführung seines "Brutus" veranlaßt ein halber Alexandriner einen ganzen Sturm. Zu den Worten: Vivre libre et sans roi . . . . klatschten einige Zuhörer, worauf soson das den Logen die Schnupftücher herauswehten und das Rusen: Vive le roi! erscholl. Das Parterre überschrie dieses Bivatrusen mit Vive la Nation! Vive Voltaire! Beim Weiterspielen des Stücks brachte man Boltaire's Büste aus dem Theatersoper nach der Bühne, und da die Büste auf dem schräganlausenden Boden nicht gerade stehen konnte, das Publikum sie aber bei der ganzen Vorstellung vor Augen haben wollte, so wurde sie von zwei Grenadieren im Hintergrunde gehalten.

Berse, aus alten Stücken hergeholt und auf neue Zuftände angewandt, nußten so politischen Manisestationen zum Vorwande dienen. Dies war und blieb sedoch für die Regierung und allgemeine Sicherheit ebenso unschädlich und ungefährlich, als es in anderer Weise immer vorher gewesen war, und man behielt in den ersten Revolutionssahren noch so viel Besinnung, daß man dieses Luftloch nicht verstopste, so unerbaulich und unbändig sich auch oft die getheilten Stimmen des Publikums daraus hören ließen. Als aber der verwickelte Knoten durch das Schwert der Guillotine gelöst werden sollte, da veränderte sich alles. Man witterte überall den bösen Geist der Widerspenstigkeit gegen die neue Ordnung der Dinge und beschuldigte die Aristokraten, daß sie selbst durch Theaterknisse das Bolt wieder unter das Joch des Königthums

bringen wollten. So kam in das Alatschen und Pfeisen eine schwere Bebeutung, und hinsort konnte leicht zur Ehre der Guillotine gelangen, der im "Cinna" dem großmüthigen Augustus oder im "Cäsar" dem zum Bolke redenden Antonius Beisall bezeigte. Der Convent selbst verschmähte nicht, sich zum Theatercensoramt herabzulassen: er verbot Boltaire's "Merope", weil ein Deputirter seine Berwunderung darüber geäußert hatte, daß ein Stück aufgeführt werden durfe, in welchem eine trauernde Königin ihren Gemahl beweint und sich nach der Zurückfunst der beiden abwesenden Brüder sehnt.

Der Borrath von Studen, worin bie Arglift und Deutelei nicht etwas Anstößiges und Misfälliges hatte finden fonnen, mar leicht erschöpft. Bas follten die Theaterunternehmer thun? Demofratische Luftspiele liegen fich nicht fcodweise aus ben Mermeln fdutteln, weil bie Demofratie bem Bolte bisher nur Tranerspiele gezeigt hatte, und weil Die Sitten, woraus ein Luftspiel hervorgeht, fich nicht fo leicht bemofratisiren laffen als bie Berwaltung. Trauer= fpiele voll Saffes gegen bie Autofratie, voll verruchter Thaten und Schicffale ber Könige und Thrannen, ließen fich leichter vom Convent becretiren, als fo machen, bag fie Corneille und Racine hatten erfeten tonnen. Dan gab freilich ftebenben Fufes eine Menge neuer Borftellungen, die fich auf die Zeitumftande und auf die Tagesordnung bezogen: bie Legion ber Griechen und Romer, welche bie Bolitif bes Wohlfahrtsausschuffes bem Theater aufbrang, war, wie man fich benten fann, in größter Bollgähligkeit beisammen, murbe jeboch burch bas Beer ber Bapfte und Bapftinnen, ber Rapuginer und Ronnen, bie man bem öffentlichen Gelächter ober Abichen preisgab, aufgewogen ober wenigstens in Schwebe gehalten; aber in bem ungeheuern Bulft ber patriotifden Schaufpiele, Romöbien

und Banbevilles, bie jeden Moment und Borfall, ben fich bie Schredlichen jum Rubme anrechneten, fogleich verewigen wußten, finbet man fein einziges Stud, bas fich burch eine lebenbige, fraftige ober auch nur erträgliche Schilberung ber Zeit bemerkbar macht. Die meiften find von einem Tage jum folgenben auf bie Belben ober auf bie Schlachtopfer bes vorigen Tages gemacht worben, und man erweift ihnen noch zu viel Ehre, wenn man ihnen ben Rang in ber Rlaffe von Studen gibt, welche bie Alten Mimen ober Atellanen nannten. Bon allen jenen Buhnenftuden ber Schreckenszeit ift feins am Leben geblieben; fie find nichts weiter als Rinder bes Angenblicks und auch mit Einigemal tonnten bie Ephemeren voll ibm gestorben. guten republikanischen Willens mit öffentlichen Ausbrüchen bes Enthusiasmus in Symnen und Liedern wol gefallen, aber bas fonnte nicht lange mahren und man mußte balb republikanisch gahnen, wo man vorher aristokratisch gelacht hatte. Die patriotischen Märsche und Symnen, welche bie Regierung amischen ben Acten und jum Anfange zu fpielen befohlen hatte, wollten es auch nicht mehr thun, nachdem ber erfte Raufch vorüber war. Die Zuschauer flatschten noch obligaterweise; fie hatten aber an bem gangen Dinge feine rechte Freude mehr, und lieber als fich fo unfrangofifch zu ergöten, blieben bie meiften zu Saufe. Dan mußte alfo auf andere Mittel benten, wie man in biefer Alemme fich zwischen bem Gefetz und bem Intereffe und bem Beifall bes Bublifums aufs beste burchbrangen wollte. Bas fich von ben ältern Meisterstücken ber frangösischen Buhne nur irgend republifanifiren ließ, bas mußte unter bas herrichtenbe Meffer irgendeines Berbefferers und Berfcmeibers, und fam nach ben Umftanden und ber Fertigfeit bes Bearbeiters ober Zurichters beffer ober schlechter bavon. Bei vielen Stüden mar jebe Umformung ichlechterbings unmöglich; sie mußten aufgelöst werden, wenn sie bemokratisirt werden sollten, und wurden also dem Publikum ganz entzogen. Dies traf besonders die Trauerspiele
und noch mehr die Opern, bei denen nicht allein die Arbeit des Dichters zu verändern war, sondern auch die
ganze Maschinerie, deren kostdarer Apparat nicht so leicht
zu schaffen war, als die durchsichtigen Reime, welche den
Tonkünstlern gewöhnlich als Musikrezt untergelegt werden.
Das pariser Publikum mußte also seine Lieblingsstücke entbehren.

Bei ber Entfernung, in welcher wir von jenen beillofen Zeiten leben, muß man feinem Beifte eine Art Bewalt anthun, um eine fo lächerliche und barbarische Mengft= lichfeit für möglich zu halten. Einige Monate vor und nach ber Hinrichtung Ludwig's XVI. konnte man vielleicht ein Intereffe babei haben, feine Stude fpielen gu laffen, worin ein großes Berg und ein großes Schidfal ber Ronige ericbeint; nachber, buntt mich, batte man bas Spiel Spiel fein laffen konnen, und ihm burch Gefete feine Wichtigkeit geben follen, die es an fich nicht hat. Freilich folche Stilde burfte man nicht fpielen laffen, welche bie Bolfsregierung befdimpften ober bem Ronigthum bas Wort reben; aber bat bas tragische Theater ber Frangosen benn viele folde Stude? Dreben bie meiften fich nicht um bie Achse anderer foniglichen Leibenschaften und Misgeschicke? Bas konnte es für einen Ginfluß haben, wenn auf einem parifer Theater ein König von Alexandrien ober Antiochien im Bomp auftrat und feine gebietenben ober gnäbigen Worte berfang? Was, wenn bas Unglud einer babylonischen Bringeffin beweint marb? Aber bas boje Bewiffen bes Königsmortes machte vermuthlich bie Benter bange, nicht fo fehr vor ben Ronaliften, bie immer Ropflofigfeit bei ihren Blanen und Unternehmungen gezeigt hatten, als vor ben Republikanern, die bei dem blinden Parteihasse doch nicht Menschenblut wie Gossenwasser sließen sehen konnten. Die Urheber der Achtserklärungen gegen die Theaterkönige und Theaterprinzessinnen thaten sich selbst Gerechtigkeit an, als sie aus Boltaire's "Mahomed" folgende zwei Verse wegstreichen ließen:

Exterminez, grands dieux, de la terre où nous sommes, Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes.

Im Uebermag feiner Mengstlichkeit und Narrheit ging eben biefer Berbannungsgeist bis zu ber Anmagung, bie Sprache in ihren ersten Grundregeln zu verkehren und ihr neue Befete und neue Worte ju geben, indem er alte eigenmächtig profcribirte. Die Worte: Roi, Prince, Seigneur, Sire follten eines freien Mannes Dhr hinfort nicht verleten, und man follte fie, wie ber Convent in feinen Decreten und Proclamationen ans Bolf, nur noch als Worte bes Borns und Fluchs aussprechen burfen. Man follte nie mehr von einem Marquis und Baron boren, um in bem Gleichheitsfustem nicht erschüttert zu werben: und bie unschulbigen Wörtlein Monsieur und Madame mußten aus ber Boefie vertilgt werben, um nicht zu vergeffen, bag man fich jett nur mit Citopen und Citopenne anrebe. Wahrlich eine feigere und obenein bummere Tyrannei mit Worten, als bie feigste und bummfte, bie man hohnlachend von bem fprakufer Könige Dionpfius erzählt. Mit ftrauben= ber, aber gezwungener Sand verstand man sich zu bem fündlichen Ankleiden ber alten Meifterwerke. Bon Racine's berühmten Berfen:

> Détestables flatteurs, présent le plus funeste, Que puisse faire aux rois la colère céleste!

wurde die Halfte bes letten in: que puisse faire hélas! abgeandert. Corneille, ber verbachtig geworben, feitbem

ein Patriot bei einer Borstellung bes "Einna" gerusen: "Der Berfasser an die Laterne!" entging ber fatalen Toilette ebenso wenig als Racine. Ursprünglich heißt es im "Menteur":

> Elle loge à la place, et se nomme Lucrèce ... Quelle place? .... Royale.

Anstatt Noyale sagt man jetzt Place bes Piques. Damit war die Prosodie ein wenig genothzüchtigt, aber die Republik gerettet. Zu Molière's "Tartuse" hatte man den contrerevolutionären Bers:

Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude jo herumgebreht:

Ils sont passés ces jours d'injustice et de fraude.

Für Marquis fette man Damis und für Baron Cleon; zwei vollfommene Stellvertreter, von bemfelben Rumerus für ben Bers und von berfelben Endung. Anftatt Monfieur und Madame murbe befehlegemäß Citopen und Citopenne gebraucht. Dabei schmudten bie Nationalfarben alle Coffume. Der Citopen Tartufe trug an feinem Sute bie Tricolorcocarbe, und ber Citogen Drosmane mare benuncirt worben, wenn er vergeffen hatte, feinen Turban bamit zu verzieren. Die Frauen entrannen biefem patriotis iden Bandalismus nicht: wer hatte unter bem Regiment ber Gleichbeit bas Recht gehabt, nicht abgeschmadt zu fein? Die Citobennes Phabra, Baire und Celimene mußten Cocarben tragen. Mit bem Rarrifden vereinigte fich bi8= weilen bas Schauberhafte: bei einer Borftellung bes "Cajus Grachus" von Chenier ließ fich in bem Augenblide, wo Cajus ben halben Bers: des lois et non du sang berfagte, aus bem erften Logenrange eine Stimme horen: du sang et non des lois, und biefe Stimme mar bie Stimme eines Conventsabgeordneten, ber offenbar meinte, bag bie

Köpfe nicht schnell und zahlreich genug fielen, — eine wirkliche Ungerechtigkeit gegen bie Guillotine.

Die Erfindung Guillotin's, querft als Spielzeug gebraucht, schien nachher allerbings zwei Jahre lang vergeffen. Der Scharfrichter erfüllte feinen Beruf nach wie vor mit Rab, Strid und Schwert. Allein nachbem man bie neue Röpfmaschine viel an Leichen und lebenben Schafen probirt hatte, murbe fie von ber Nationalversammlung angenommen und am 25. April 1792 zum ersten mal auf bem Greveplat bei ber Hinrichtung eines gemeinen Berbrechers gebraucht. Fünf Monate fpater mar bie Buillotine bas vornehmfte Berftorungs = und Regierungswertzeug ber Republik. Sie wanderte burch die gange Stadt von Often nach Westen, vom Greveplat nach bem Revolutionsplat, von da nach dem Marsfelbe, von da nach der Thronbarrière, von ba nach bem Baftilleplats, von ba zulett wieber nach bem Greveplat. Sie machte ihr Recht gegen bie hohen Bonner und, gleich bem Stier bes Phaloris, gegen ben eigenen Erfinder geltend, und arbeitete fürchterlich, jedoch noch nicht fo gang nach Wunsch ber herrschenben Decemvirn. Diese, um sich auch hierin romisch und neronisch zu zeigen, hatten gern bie Aristofraten in Daffe ben wilden Thieren vorgeworfen; allein es fehlte ihnen gu bem Apparat von Löwen und Tigern, ben fie in ber Denagerie bes parifer Pflanzengartens hatten, ein altromifches Amphitheater, und in Ermangelung beffelben mußten fie fich genügen laffen, bem Bolte anftatt jener Circusspiele ein anderes Spiel von fast ebenso entsetlich bramatischem Intereffe zu geben. Die Liebhaber nannten biefes Spiel bas Plumpfadfpiel und verfaumten feine Borftellung.

In ber Mitte bes einen ober bes andern ber genannten Plate steht abwechselnd, auf einem niedrigen Gerüft von rothgefärbtem Holz, die Guillotine in der vervollsomm-

neten Geftalt von zwei Pfahlen, zwischen welchen bas Beil eingefugt ift und in ichiefer Richtung herabfällt. Rundherum brangt fich eine Menge von Buschauern jeben Alters und Geschlechts aus ber unterften Bolfetlaffe, und bie allenthalben lachenden rothen Mügen laffen bas Gewimmel wie ein wogendes Achrenfeld, mit blühenden Mohnblumen gefprenkelt, ericheinen. In Diefem- quedfilberigen Menichenhaufen ift weber Raft noch Ruh. Das Warten ift ben Sittöpfen unerträglich. Scherz und Laden, Zeichen und Burufen muß ihnen bie Langeweile furgen, gleichviel, ob in wenig Momenten bor ihren Augen Menfchenblut fliegen ober ein Boffenfpiel angeben foll. Und finden fie feinen anbern Stoff ber Unterhaltung, fo wird er in ben höhern Regionen ber Zuschauer, in ben ersten Ranglogen, ich meine an ben Fenftern ber Baufer, auf ben Balcons und Bäumen gesucht. Die Form eines Sutes, Die Farben eines Aleides, bas Berausziehen eines Fernglafes, bie un= gewöhnliche ober unbequeme Stellung eines Bufchauers ftimmt bie gange Daffe jum Gelächter und Gefdrei. Daß auch bei einem Unlag von ber Art besjenigen, welcher biefen Boltshaufen auf bem Plate versammelt hat, bie Berkäufer und Berkäuferinnen von Eg= und Trinkwaaren fich mit in bas Gebränge mengen und ihre "frische und fühle" Tifane, ihre "gang warmen und murben" Butterfuchen, ihre "zuderfüßen" Rirfchen u. f. w., bis bicht an Die Guillotine bin, ausklingeln und ausrufen, findet niemand auffallend. Gin vielftimmiges Sa! verkundet enblich bas Ankommen ber ungebulbig erwarteten Schlachtopfer, bie auf einem blutroth angestrichenen Rarren mit Gifengeklirr und Pferbegetrampel heranraffeln. Cowie ber Rarren vor bem Schaffot halt, verstummen bie larmenben Unterrebungen. Dem Schnattern und Rlingeln wird Ginhalt geboten, und nur an einigen Stellen, wo bie Bute und bie in bie

Sohe gehobenen fleinen Rinder bie Ausficht verfperren, stört bas Rufen: A bas les chapeaux! à bas les petits enfants! bie allgemeine Stille. Nur Gine Begierbe, bie Begierbe zu feben, befeelt alle; jeber hebt fich auf ben Beben, redt ben Sals aus und will bie Schlachtopfer schauen. Bon biefen fteigt eins nach bem anbern aus bem Armenfündermagen, betritt bas Schaffot, wird gefnebelt und aufs Bret gefdnallt; bas Bret flappt um, bas Beil fällt und fast in eben bem Moment auch ein Ropf. Und jebesmal, wenn ein Ropf gefallen ift, fommt ber langbeinige Scharfrichterfnecht Jacot, fegt bas marme Blut gufammen und fpritt einige Tropfen bavon mit feinem rothen Befen auf bie nahe ftebenbe Menge, welche bagu hurrah ruft und Stode und Müten in die Luft fcmentt. Die zwei ober brei Minuten, bie zwischen bem jebesmaligen Schlage bes Beile vergeben, bauern ben Tifaneverfäufern und Ruchenweibern noch zu lange: gleich nach bem letten Schlage, auf welchen fie ichon paffen, geht ihr Gefdrei: À la fraîche! Demandez à boire! Des gâteaux de Nanterre, tout chands! wieber los. Unterbeffen reigen fich bie "Buillotinenwäscherinnen" ober, wie man fpater bie Beiber nannte, bie , Buillotinefurien", um bie rothen Bemben ber Geföpften, worans fie fich Umichlagetücher ichneiben; ber Scharfrichterbüttel fammelt bie abgeschnittenen Ropfe mit ben Rumpfen in Gaden und Rorben, und berfelbe Rarren, welcher einige Augenblide vorber bie Lebenben berbrachte, fahrt nun bie Tobten zu Grabe.

Die Erbe vermochte nicht alles von ber Guillotine nieberfließende Blut aufzutrinken, und die vom Richtplat nach Haufe Gehenden schleppten welches an den Sohlen mit fort durch die Stadt, wo in allen Quartieren viele Tausende lebten. Wie konnte es auch anders sein zu einer Zeit, wo man mit dem Leben und Bermögen der Bürger

wie mit Ruffen und Mepfeln spielte, und jeber ein Berbrecher war, welcher bie gefährlichen Dinge Abel, Reich= thum und Menfchlichfeit befaß? In bem ungludlichen Baris bestanden bamals Ginrichtungen, die viel fchlimmer waren als bie offenen Löwenmäuler zu Benebig, und ben Einwohnern gegrundeten Unlag gaben, immer mit flopfenbem Bergen aufzuhorchen und in jebem Geräufch vor ihrer Wohnung bie fabenben Safcher zu boren. Richt genug. baß in vielen Saufern bie Pförtner bie Spione bes Blutgerichts, bie Berrather und Anklager berer maren, bie im Saufe wohnten ober fich barin verftedt hatten; ein großer Bapierbogen, rothweißblau, mit Sahnen, Bitenbunbeln und Jafobinermugen bemalt und an jeder Sausthur angeklebt, enthielt auch bas Berzeichniß von Namen 3), Alter und Stand jebes Bewohners bis zu ben Gäuglingen. Durch biefes genau geführte Regifter war es für bie parifer Bolizei ein Leichtes, Die Berbachtigen aufzugreifen und nach bem Bferch bes bemagogischen Schlachthauses hinzutreiben, wo bie große Beerbe eingesperrt mar, welche "ben Tob jum Sirten hatte". Bu Paris belief fich bie Bahl ber Gefangenen mahrend ber Schredenszeit im Durchschnitt auf 8000, aus welchen ber Scharfrichter, ohne je ben Borrath ju verkleinern, gefchweige benn zu verbrauchen, alle Tage ganze Karren voll abholte. Ein folder voller Karren hieß, nach bem bamaligen Runftausbrud, ein Schub (une fournée). Man weiß wahrlich nicht, was man oft mehr anstaunen und verabscheuen foll: bie Buth ber De= magogen, welche gange Scharen aus allen Rlaffen ber Bevölkerung, gleich ben zur Schlachtbank bestimmten Schafen, mit bem Blutftriche bezeichnete, ober bie Bereitwilligfeit ber Metgerfnechte, ihnen bie Opfer haufenweise einzufangen und zusammenzutreiben; ober bie Belaffenheit ber Unfdulbigen, ihre Salfe gum Schlachten bargubieten. Bon Siftorifches Tafchenbuch. Bierte &. IV. 25

ben Tausenben ber Schlachtopfer, Die burch bie Buillotine umfamen, wehrte fich nur ein einziges gegen ben Schlächter, und biefes einzige war ein Beib, Mabame Dubarri! Bare jebes Schlachtopfer einem folden Unftofe bes naturlichen Gefühls und nicht ben angelernten Begriffen einer helbenmüthigen Tobesveraditung ober himmlifden Ergebung gefolgt, fo hatten jene Menschenmeteleien, anftatt 420 Tage, feine Woche gebauert. Das ichenfliche Morbgebalge wurde ben berglofeften, verruchteften Bobel angeekelt und jum Ginhalten bingetrieben haben. Allein gar viele wollten fic auf bem Bege jum Richtplat ober auf bem Blutgeruft in portheilhafteftem Lidte ober in eigenthümlicher Saltung zeigen. Man fah einige in ftilles Nachbenfen verfunfen, andere in heftigem Wortwechsel mit ber neben bem Wagen berlaufenben Menge begriffen. Manche ichienen nach einem fo fcbonen Tobe luftern und blidten freudig gen Simmel, als waren fie ba erwartet; andere, beim Sinaufsteigen aufs Schaffot, grußten rechts und links bas verfammelte Bolf; noch andere, gleichgültig gegen "ben Rafenftüber auf ben Sals", ftarben mit Belbenflosteln über Rachruhm. Es waren babei Frauen, muthiger als Männer, bie ihre Ungludegefährten unterwege trofteten ober erheiterten und ihnen beim Unkommen ihr Recht bes Zuerftsterbens bereitwillig abtraten; furz, viele hatten für ben verhängnifvollen Moment eine Rolle einftubirt. Go murbe bas Buillotiniren ein öffentliches Schaufpiel, bei welchem man nicht, wie auf andern Bretern, nur fo that, fondern in vollem Ernft gu Werke ging. Der zusehende Bobel zollte jeder gutgefpielten Scene feinen Beifall, ohne etwas Schlimmes babei gu benten. Er wollte fich gerabe nicht an ber Angft und Bergweiflung eines Menschen weiben; nein, er wollte bebauern, bas Los ber Sterblichkeit fühlen, einen Ariftofraten bestraft seben, furz irgendwie gerührt und afficirt fein;

fonst fiel das Stud auf bem Richtplatz ebenso gut durch wie auf einem Boulevardtheater. Boltaire, glaube ich, nennt die öffentlichen hinrichtungen ein Schauspiel für ben Janhagel, und er hat wahrlich recht!

Die Schredensregierung, welche ben Parifern alles wegnahm, felbst bas Leben, ließ ihnen auch nicht einmal bie Kirchen, wo fie wenigstens Gott hatten um Onabe anfleben und um Berzeihung bitten fonnen, bag fie fich fo fdwer an ihm verfündigten. Im Anfange ber Revolution war ber liebe Gott so beliebt als Ludwig XVI. und ber Mitstifter ber frangösischen Freiheit. Als Feind aller Zwingburgen und Belfer bes Bolfs, befam ber Ronig bes Simmelreichs feinen Weihraud, feinen Dant und fein Lebehoch ebenfo wie ber König von Frankreich. Die Revolution erwies bem lieben Gott ihre Schuldigkeit. Gie ehrte ihn und ertheilte ben Boreiligen, "bie fogar bem ewigen Bater ichon zu Leibe wollten", einen ftarfen Bermeis. Der liebe Gott hatte baber eine Zeit lang bei ber Mehrzahl ben beften Ruf, und bie Phantafievollsten glaubten verfichern ju burfen, er fiehe im Bunde mit bem neuen Frankreich, weil "ber Regenbogen, bas Diabem feines majestätischen Sauptes, mit ben Nationalfarben prange und bie fcbonfte patriotifche Cocarde fei". Und ware ber liebe Gott bamals vom Simmel nach Paris gefommen, fo hatte er bei bem Bunbesfefte auf bem Marsfelbe einen Chrenplay erhalten, vielleicht bicht bei ben Baftillefturmern, benen naturlich ber Borrang gebührte. Die Begebenheiten gingen aber fo ichnell, bag ber liebe Gott balb nicht mehr im Schritt war. Eben noch ein guter Frangose und ein so braver Batriot als irgendeiner, ift er jett ein Moberirter und als folder verbächtig. Man fragte fich, ob er aufrichtig constitutionell gefinnt fei, ob er nicht mit ben Ausgewanderten Briefe wechsele und Complote anzettele. Man ftellte ibn

baber unter polizeiliche Aufficht und gab ihm vorläufig Sausarreft. Die Fronleichnamsfeste nebst allen firchlichen Umgugen und Broceffionen auf ben Darkten und Gaffen wurden verboten, und bas Bolf hatte für feine Erbauung bie Mufterungen ber Nationalgarbe, bie Bunbesfeste, bie Leichenfeiern gu Chren gefallener Baffenbrüber, Die Berfetung ber Afche Boltaire's nach bem Bantheon und bergleichen patriotisches und politisches Festgepränge. Rach bem 10. Aug. erflarte bie Revolution ben lieben Gott, jugleich mit Ludwig XVI., feines Thrones fur verluftig, feinen öffentlichen Dienft für ungulaffig und feine Diener für vogelfrei. Man that alles, jeden Rirchengebranch ber fatholifchen Religion als ein Rinder- und Narrenfpiel gu gerftoren, und boch fonnte ein Blinder feben, bag bas Bolf viel barauf hielt. Um bemfelben über fein trodenes Brot eine gewürzige Brube ju gießen und in fein verobetes Bemutheleben wieder bunten Reig und blauen Dunft bineingubringen, erfand man neue Festceremonien und Staatefomobien, bie mit fo tollen, unerhort muften Bugen burchwebt waren, bag man oft ebenfo fehr lacht als in fic zusammenschaubert.

Das Fußgestell ber umgestürzten Reiterstatue Lubwig's XIV. auf bem Bendomeplate war am 24. Jan. 1793 bas Paradebett bes ermordeten Deputirten Lepelletier während seines prächtigen Begräbnißpompes, bei welchem sein Hemb, seine Jacke und seine Hosen, ganz roth und steif von Blut, als Festbanner bienten. Hierauf erfolgte am 16. Juli desselben Jahres Marat's große Leichenprocession. Die Damen der Halle, Piken und brennende Fackeln schwingend, führten das Trauergeleit, und zwölf starke Männer trugen das Prachtbett, auf welchem der Leichnam Marat's lag. Der Todte war bis über die Brust entsblößt, sodaß man die Dolchstichwunde sehen konnte; neben

ihm standen die Badewanne und der Holzblod mit dem Tintenfaß als Reliquien. Zu seinen Füßen dampste Weiherauch und an seinem Haupte saß ein Kind, in der einen Hand eine Fackel, in der andern eine Bürgerkrone haltend. Man trieb förmlich Abgötterei mit diesem Scheusal. Marat hatte lange im Luxembourggarten einen Altar, auf welchem sein Herz in einem von der Kronmöbelkammer hergeholten antiken Prachtgefäß aus Achat ausgestellt war, und durch Niederknien, durch Anzünden von Lichtern und Weihrauch, durch Absingen von Litaneien und bergleichen Götzendienst beehrt wurde.

Rady fo gottlofen Faren hielten Chaumette und Bebert bie Barifer für reif zu einer neuen Religion8= poffe: fie stifteten ben Cultus ber Bernunft, Die binfort allein angebetet werben follte. Ihre Fefte murben, mit hoher obrigfeitlicher Bewilligung bes Nationalconvente, in ber altehrmurbigen parifer Rathebrale gefeiert, aus mel= der Chriftus und feine Mutter verwiesen waren. pobelhafte Zeitungefdreiber Bebert fant es pitant, feine Maitreffe, bie Opernfängerin Maillard, eine Ergropaliftin, Die Göttin ber Bernunft bei einem folchen Fefte vorftellen ju laffen, mahrend ber anständigere Communeprocurator Chaumette bie Frau feines Freundes, bes Buchbruders Momoro, "ein Meifterftud ber Ratur", jum Spielen berfelben Rolle auszumählen beliebte. Robespierre beichloß bie Reihe ber neuen religiofen Gautelfpiele mit bem Fefte bes höchsten Befens, bas von Chaumette's Bernunftgöttin nicht sonberlich verschieden und ebenso wie biefe ein Ungeheuer und Dunftgebilbe ber Metaphpfit war. Der Unterfcbieb zwischen ben Dasteraben in ber Notrebamefirche und bem Mummenschange am 8. Juni 1794 im Tuileriengarten bestand blos barin, bag Robespierre's Festhymnen nicht gang fo lächerlich und feine Musikover etwas beffer waren

als Chaumette's Gefänge und Orchefter. Bas bie beiten Theologien anlangt, fo waren fie von gang gleichem Behalt und Werth. Im Leben wenigstens ließ fich mit ihnen nichts anfangen ale Unfug. Gerabe jur Zeit, ale man bie Bottin Bernunft auf ben Thron fette und bas Decret, es fei ein Gott, an alle Banbe flebte, machte man bie unvernünftigften Streiche und hinderte bie Menfchen am allermeiften, biefen Gott nach ihrer Beife anzubeten. Die Regierung fannte feinen öffentlichen Gottesbienft und beging bod bie Inconfequeng, bem "bochften Wefen" ben verbammten Weihrauch auf neuen Altaren angugunben; fie fannte feine Beiftlichfeit, feine Taufe, feine Deffe als fromme Einrichtungen einer Gefellschaft, ließ aber boch einen jeben barin nicht maden mas er wollte. Richt blos Die Rlofterfirchen und Rapellen wurden zerftort ober in Da= gazine und Werkstätten verwandelt, fonbern vielen Bfarrfirchen ging es ebenfo; fie murben bem Gebrauche bes fathelifchen Gottesbienftes entriffen, und felbft bie menigen "Pfaffenbuben", bie man noch übrig gelaffen hatte, murben aulett gefchloffen. Sag und Berfolgungefucht mutheten gegen alle Sachen und Berfonen ber alten Religion, und jeber, ber in bem Glauben feiner Bater Soffnung und Troft fant, hieß fogleich ein Tropf und Fanatifer. Der Gregorianifde Ralender mußte bem republifanifden weichen, wobei Thiere, Gemufe, Fifche und Geflügel bie Stelle ber Beiligen vertraten, und für ben alten driftlichen Sonntag, welcher bie heilige Bahl Sieben noch mehr heiligte, machte man einen neuen Feiertag. Jener Tag, welcher ben meiften, fei es aud nur aus Einbruden ber Rindheit und bes Bergnugens, fo lieb mar, wurde mit Ginem Worte als ein fdwarzer verpont, und man feste um brei Tage bem Urbeiter bie Rube weiter hinaus. Jeber gehnte Tag marb geheiligt; an ihm follten bie Republifaner ruben, und wer einen Gott glaubte, follte ihn bann verehren. Man hielt auf ben Defabi wie bie Juben auf ihren Cabbat, und ftrafte ftreng jeben, ber feinen Laben offen hatte und in feiner Werkstätte arbeitend angetroffen marb. Den Sonn= tag ju feiern mar bingegen bei ben barteften Strafen verboten, und bie Frommen burften es höchstens heimlich auf ihre Gefahr magen. Die Gloden, welche einft bie guten Chriften gur Rirche riefen, maren nur noch gur Stimme ber Noth bei Aufruhr und Fenersgefahr gemacht und burften bei Tobesftrafe zu feiner firchlichen Ceremonie angezogen werben. In ber Republit, bie weber Ratholifen noch Broteftanten, fonbern nur Burger fannte, maren Geburt, Trauung und Tob blos burgerliche Dinge, rein ftatiftische Facta, Die in ben Buchern ber Municipalität eingezeichnet wurben. Die gut patriotisch und voltairisch Gefinnten ließen ihre Rinber nicht mehr taufen, fonbern nur als Menschen in bie Stadtbuder einschreiben. Nachdem bie driftlichen Beiligen ihr Batronaterecht eingebuft hatten, maren bie Namen ber gefeierten Männer bes Tages als Taufnamen fehr gebräuchlich; mahrent bes Schredens aber, wo bie republifanischen Ralenberheiligen bisweilen von einer Woche gur andern ihre orthodore Gultigfeit verloren, hatte man fich burch bas Unnehmen eines Tageshelben jum Schutzpatron unangenehme Stunden machen fonnen. Die griechi= iche und römische Geschichte mußte nun ausheifen, und mander erbrudte feine Rinber mit bem Schmud eines unermeßlichen Ramens, ber, nachbem er bie Welt mit feinem Rlange erfüllt hatte, gang erstaunt mit ber Schwere feines Gewichts auf einen obscuren fleinen Buben fiel.

Das Bereinfachen aller Förmlichkeiten, bas Abschaffen aller firchlichen Gebräuche und bas hurtige Abmachen aller Angelegenheiten bes Lebens hatten zur Folge, baß bie Beerbigungen ben Charafter und bie Schnelligkeit einer Straßenreinigung annahmen. Die abscheuliche Bernachläfsigung ber Tobten, die wie verreckte hunde, ohne Ceremonie, ohne Geleit und Gebet, begraben wurden, empörte die natürlichen Gesühle ber hartherzigsten Menschen und erregte mitten in der Schreckenszeit den Unwillen der pariser Sectionen, die sich barüber beschwerten und die Stadtbehörde darauf aufmerksam machten. Der Communeprocurator Chaumette verordnete, daß der Sarg in Zukunft mit einem dreisfarbigen Laken bedeckt werden solle. Man fand das unsgenügend und unpassend, bekam aber nicht mehr und nichts anderes zugestanden. Trauerfarbe und Trauerbezeigung blieben streng verboten.

Mit frohem Herzen verlasse ich diese Wildnis des greulichsten Irrwahns, um die Erscheinungen zu betrachten, die nach der Schreckenszeit im gesitteten Leben allmählich aus dem ungeheuern medeischen Hexenkessel der Revolution herauftauchen und die Anfähe zur neuen Ordnung der Dinge oder richtiger zur Rücksehr der alten Zustände bilden.

Wie spstematisch und gründlich auch die Regierung der zehn Thrannen darauf hingearbeitet hatte, aus dem Charakter des Bolks alle Sitte und Gutartigkeit zu verbannen, so war es ihr jedoch darin wenig gelungen. Die Masse des Bolks ist im wesentlichen dieselbe; nur die äußern Formen und Farben haben sich geändert: die Contraste sind greller, die Gewänder bunter und schmuziger geworden. Die Re-volution hat Dede und Aermlichkeit in das Aeußere von Paris gebracht, aber keinen tückschen und trüben Anstrich in den pariser Bolkscharakter. Es sind noch immer die alten, mit gleicher Lebhaftigkeit von einer Empsindung zur andern und gerade zur entgegengesetzen überspringenden Pariser. Wag man sie anch noch so sehr plagen, mag man sie immerhin zwingen, eine Haltung anzunehmen, die ihrem Geschmacke, ihren natürlichen Neigungen ganz zuwider ist,

so verlieren sie boch nie ihren leichten Sinn und jene Gewohnheit schelmischer Kinder, die hinterbrein ein Schnippchen schlagen, wenn sie gezwungen worden sind, etwas wieder ihren Willen zu thun.

Unter allen Großstädtern neuerer Zeit scheinen bie Barifer felbst mahrend ber alten foniglichen Regierung mit ben Athenern bie meifte Aehnlichkeit gehabt zu haben. Ratürlich muffen fie ihnen noch weit mehr gleichen, feitbem bie Gefchichte bes alten Athen gleichsam bas Stud ift, bas von ihnen auf ber Weltbuhne gegeben wird, und fie fich nach Gefallen im Strome ber fturmischen Demofratie, ber größten Demotratie, bie man je fah, baben fonnen. Man barf fich alfo nicht wundern, bag bie Barifer in ben fünf Revolutionsjahren, in welchen fie im Bollgenuffe ihrer Rechte fcwelgten, vier bis fünf Constitutionen verbraucht haben. Geben unfere liebenswürdigen Athener nicht ein ahnliches Beifpiel von Unbeftanbigfeit, bis zu jener fclimmen Epoche, wo bie Nachfolger Alexander's fie ganglich unterjochten? Sollte man nicht fagen fonnen, bag bie bobe Bunft, welche bie Athener von ihren Schutgöttern, Reptun und Minerva, genoffen, fich auf die Barifer vererbt haben? Beibe Dlympier machten Anspruch auf bie Ehre, bas athenische Bolt gu beschützen. Minerva trug fie bavon, und Neptun fagte voll Borns zu ihr: "Die Athener werben oft tolle Entschluffe faffen." "Das fann wol fein", erwiderte Minerva; "allein ich werbe es ichon einrichten, baf fie nicht zu ihrem Berberben ausschlagen."

Im ärgsten Revolutionsschwindel machten sich die Pariser, Minerva zum Trotz, eine kolossale Statue der Freiheitsgöttin im plumpesten Stil und von Thon, und diesem roben, auf den Fußgestell einer zertrümmerten Königsstatue thronenden Gögenbilde schlachteten sie Hetatomben von Bürgern, oder erlaubten wenigstens, daß

andere fie ichlachteten. Aber Die thonerne Gottin ift noch mit frischvergoffenem Blut bespritt, fo nennt fie ber Bolfswit fcon die "Drecffreiheit" (la liberté de boue), und ba ber Brongeanstrich an ihrem Salje ftellenweise abgebrodelt ift, fo meint man, bag "ein Ronig ihre Strofeln berühren muffe". 4) In bem Brennpuntte ber einft vielversprechenden Revolution fcamt man fich jest ihrer Dentmaler und Spuren, bie nur gu frantend an ben unent= fprechenden Erfolg erinnern. Die unfraftig geworbenen und nichts mehr fagenden Worte: "Ginheit, Untheilbarfeit ber Republid, Freiheit, Gleichheit, Brüberschaft ober Tob!" Die in ungahliger Menge an allen Staats= und National= gebäuden, fogar an ber Menagerie bes Bflanzengartens über ben vergitterten Bellen ber wilben Thiere angeklecist find, erregen nur noch bas Sohngelächter ber Borüber= gehenden, und auf Befehl ber neuen Regierung bat bie Polizei biefe Infdriften an einigen Stellen ausgelofcht, an anbern Stellen wenigstens bie terroristischen Schlufworte: "ober Tob", bavon ausgestrichen und bafür fogar bas Wort "Menschlichkeit" bingefett, aber auf eine fo ungeschickte ober heimtudifde Beife, bag man burch bie Buchstaben bes tröftenben Worts nur zu beutlich und fast epigrammartig Die blutigen Buge bes "Tobes" burchscheinen fieht. Manche Leute affectiren, gar nicht mehr zu miffen, mas bie Berzierungen auf ben amtlichen Anschlagezetteln, bie Initialen R. F. mit ben republifanischen Symbolen, Fasces, Sahnen und bergleichen umber, bebeuten, und nehmen bavon Unlag, ihr Summden Wit burch Entrathselung biefer bod gar nicht rathfelhaften Dinge zu verzinfen. Die großen, bem ronifden S. P. Q. R. nachgeahmten Anfangsbuchstaben R. F. erflären einige mit Roi Français; andere fagen pobelhafter und bos= hafter, es beife: République F ....! Eine Dame fragt ihren Begleiter, vermuthlich einen Cibevant : Bas benn

bie Sahne (Rachbilbungen ber römischen Abler) mit ihren schlagenden Flügeln bedeuten? Ils annoncent la bassecour, antwortete ber Gefragte mit ichnöber Zweibeutigfeit, bie wol verftanblich, aber unüberfetbar ift, weil bas frangöfische basse-cour zugleich Sühnerstall und Mifthof bebeutet. Sogar bie Conventebeputirten, wenn fie in ihrer nachläffigen Tracht, bie wegen ber breifarbigen Scharpe mit Goldfraufen noch mehr ins Auge fällt, auf öffentlichen Plagen ericheinen, entgeben nicht bem Spott und noch meniger ben Bermunichungen ber Fugganger, bie jest nicht mehr fein leife, fonbern gröblich laut murren. Lanne, Gigenfinn und Stolg entfernen bie höhern Rlaffen ber Barifer von bem Tuileriengarten wie von einem burch bie Rachbar= schaft bes Convents verunreinigten Orte, und mare es auch nur bie finbifde Grille, feine Rationalcocarbe tragen gu wollen, bie ein nothwendiger Erlaubnifichein bes Gintritts in biefen Garten ift. Man tragt fie möglichft flein, ja es ift Mobe, fie fo ju haben, und ein Stuter wurde errothet fein, wenn man fie fogleich auf ben erften Blid an feinem Sute entbedt hatte. Ein eigenes Phanomen ift es, baf bie Cocarbe ben meiften Beibern bei ihrem But ober in ihrem Gemuthe ein Stein bes Anftofes und Mergerniffes zu fein fcheint; fie haben biefelbe groß und breit an ihren Sauben und Suten angeheftet, folange fie noch als eine Mobezier zu gebrauchen war; jett, ba fie nicht mehr mobisch ift, haben fie bie Cocarbe nicht gern größer als ein Rreuzerstud am Sute ober am Ropfput unter Banbichleifen und Blumen. Citoyenne, on n'entre pas ici sans cocarde! ruft ihnen Die Schildmache am Gitterthor bes Tuileriengartens ent= gegen, wenn bie Cocarbe ber Dame nicht fichtbar ift. voilà! ift bie Antwort, und irgendeine Schleife ober Blume wird gefüftet, unter welcher, faum bemerkbar, eine Cocarbe zum Borfchein fommt. 3ft ber Golbat gut gelaunt, fo läßt

er biefe Persissage bes Cocarbetragens passiren; sonst gibt er einen barschen Berweis ober verwehrt auch ben Sintritt, benn er hat gemessen Orbre, zu einem öffentlichen Garten und Institute niemand zuzulassen, bem jenes Zeichen bes Civismus fehlt.

Die fogenannte gute ober, um eigentlicher zu reben, bie antirepublifanische Gefellichaft ber parifer herren und Damen hat fich baber auf ben Boulevards, zwischen ben Strafen Grange = Batelière und Mont = Blanc, einen Sammelplat gemählt, wo fie in ben Abenbstunden umbermandelt ober fich hinsett. Letteres geschieht wieder wie ehedem im Balais-Royal auf fleinen Binfenftühlen, beren jebe elegante Dame zwei bedarf, einen gum Gipen und ben anbern um bie Füße baraufzustellen ober auch wol baraufzulegen. elegante junge Berr braucht brei Stuble, um zu jenen Damenbequemlichkeiten auch noch bie britte zu haben, einen Stuhl fdrag unter ben Urm zu fchieben und fo fich barauf ju ftüten. Man nennt biefen Spaziergang le petit Coblenz, um bie sich hier aus Dobe und Opposition versammelnbe Gefellicaft zu charakterifiren. Wer auf guten Ton Unfpruch machen will, muß fich hier einigemal in ber Woche unter feinesgleichen feben laffen. Das fleine Robleng auf bem Boulevard ift ariftofratifder als ber Emigrantenhof am Rhein, ber jenem Boulevard ben Namen gegeben bat. Die Unrebe "Citopen" und "Citopenne" flingt natürlich benen, die fich aus bem patriotifden "Bobelhaufen" hierher retten, als ber abgeschmadtefte Ton schlechter Gesellschaft; auch gibt man fich untereinander noch lauter und häufiger als ehebem bie Titel Madame la comtesse und Monsieur le marquis. Die Damen ergablen fich bier bas Anagramm, welches ber "Mercure universel" in ben zwei Worten: Révolution frangaise entbedt hat: La France veut son roi, und zeigen einander ihre Fächer von fdmargem Flor, worauf in weißer

Seibe allerlei Spielereien eingestickt find, um bamit ihren toniglichen Sinn anzubeuten, g. B. ein Blumenforb, ber, auf eine gewiffe Art jufammengelegt, fich in eine Lilie vermanbelt; ober eine Dreifaltigfeiteblume, in eine Bolte ge= hult, bie, wenn man fie gegen bas Licht halt, bie Bruft= bilber von Bater, Mutter und Sohn erbliden läßt; ober eine Trauerweibe, bie mit ben Umriffen ihrer Laubgehange ben König, bie Königin, bie Dauphine und ben Dauphin abbilbet. Auf ähnliche Art ift ber gange Anzug ber Damen eine Berfcwörung: bie Spenfer à la chouane, bie Shawls mit Randverzierungen von Rofen, Lilien, Jasminen, an benen bie Blatter fo ausgezadt finb, baf fie bie Mitglieber ber foniglichen Familie vorstellen, und ber himmel weiß, welche Toilettenstude bie Bhantafie ber Mobeschneiberinnen fonft noch aussinnt für bie Beflitterung ber erzariftofratifchen Damengefellichaft bes "fleinen Robleng", bie bamit bem gefturg= ten Ronigthum ihr Beileib bezeigt.

Die Elegants, bamals ,, bifambuftenbe ober golbene junge Berrchen" (muscadins, jeunesse dorée) genannt, betheuern fich untereinander ihre ronaliftifchen Gefinnungen in Form von Rechenerempeln; fie fragen fich, anspielungs= weise auf Ludwig XVII., als Stichwort: " Wie viel machen achtunbeinhalb und achtunbeinhalb?" ober: "Was ift bie Balfte von vierundbreifig?" und ertennen fich baran, baf fie aus ihrer Westentasche einen bolgernen Talisman herausholen, welcher bie Ropfe von Ludwig XVI. und Marie Antoinette im Brofil abzeichnet. Die verachtliche Weife, wie fie ein verhaftes Zweifoneftud mit bem Beprage ber Republif unter ben Ginfouftuden mit bem Bilbe Ludwig's XVI. aussuchen und einem Bettler binwerfen, ift ebenfalls ein Beweis ihres Royalismus, ber fich auch in ihrer Rleibung ausspricht. Gie tragen einen Roch mit grünem Rragen und mit breiten, fast vieredigen, faum

bis auf die Anie reichenden Schlippen, eine ungeheuere Salsbinbe, bie über bas Rinn bis an ben Mund geht, und große Brillen, ein offenbares Zeichen ihrer angeblichen Rurgfichtigkeit. 3m Gegenfat zu ben ungepuberten und furg abgeschnittenen Saaren ber à la Brutus frifirten Satobiner, haben fie bie Saare in langen Flechten, binten im Naden mit einem Ramm binaufgestedt und zu beiben Geiten auf ben Ohren herunterhangend, mas, mit recht viel Buber und Pommabe bie fogenannte Frifur à la Opferthier ober à la Sundsohren ausmacht. Zu biefem Anzuge gebort foliefich ein furger, mit Blei ausgegoffener Anuppel. Den grünen Rodfragen hatte man nach bem 9. Thermibor angenommen, weil biefe Farbe feit Marat's Ermorbung wegen bes grünen Sutes, ben Charlotte Corban trug, verpont gemesen war; nachher mablte bie aristofratische Dobe bafür ben schwarzen Rodfragen zum Zeichen ber Trauer über bie Rieberlage ber Sectionare am 13. Benbemiaire, und wie einft in Bygang bie Grunen und Blauen fich für Farben herumschlugen, fo tam es in Baris zwischen ben schwarzen und rothen Krägen zu blutigen Klopffechtereien. Die Jakobiner hielten fich nur für vertagt, nicht für überwunden. Die Leidenschaften fochten in allen Gemuthern und brauften bei jeber Belegenheit über. Unter bem Schredensregiment mieten fich bie besten Freunde; man ging bicht an ben Sauferwanden bin und fcblich fich ins Dunkel; allenthalben Grabesstille und Tobesstarrheit. Unter bem Directorium bingegen überall garm und Betummel.

Nirgends offenbarte fich ber Geift bes Tages und bie Stimmung bes großen parifer Publifums unverhohlener als in ben Schauspielhäusern, wo nun jedem ber kleine Troft wieder gegönnt ift, durch Thränen bes Mitleids und Zusammenschlagen ber Hände zu bekennen, welche politische ober menschliche Gesinnung ihn beseelt. Unversöhnlicher haß

gegen ben gefturzten Terrorismus, Achtung und Sympathie für bas Undenken ber gefallenen Opfer, Liebe für gemäfigte und milbe Grundfate, - bas ift jest bie vorherrichenbe, in ben Schauspielhäusern mehr als anderswo fichtbar werbende Stimmung bes Bolfs. Mit enthufiaftifdem Beifall werben alle Stellen eines Stude aufgenommen, bie eine biefer Saiten ber Empfindung berühren, und ber Berfaffer eines neuen Stude fann gu feinem Bortheil bas Bublifum nicht mirtfamer bestechen als mit folden Unfpielungen.

Ebenso vertheilt man Beifall ober Tabel an bie Schaufpieler und Schauspielerinnen, je nachdem fie fich fur ober gegen die Jakobinerherrschaft ausgesprochen oder bavon ge= litten haben. Im Theatre Fendeau, bei bem Auftreten bes ältern Gavandan, heben fich jebesmal alle Sande jum Rlatichen und begrufen in bem Schauspieler ben ungludlichen Bater, ber feinen Sohn burch bie Buillotine verloren hat. Wenn auf eben biefer Buhne Elleviou's Stimme in Thranen erftidt, fo weint bas gange Saus mit bem Sanger um die geliebte Frau, die fein College Triat ihm geraubt und an Fouquier=Tinville ausgeliefert. In ber großen Oper mag Lais, ber bekannte Jakobiner, ben, wie ben Maler David, feine Runft allein von bem Tobe nach Nobespierre's Sturg befreite, noch fo herrlich und rührend fingen, es gelingt ihm nicht, Theilnahme für sich anzuregen; ebenso wenig als im Théâtre be la République Talma burch bie Meisterschaft seines tragifden Spiels ben ihm anklebenben Terroristenruf aus bem Gebächtniß ber Buhörer verwischen fann. Enthusiastische Aufnahme in ber Romischen Oper für Madame Dugagon, bie in einer von ihren Rollen eine ehr= furchtsvolle Theilnahme für die Königin bewiesen hatte; Bifchen und Pfeifen bagegen in ben Français, fur Dugazon, ben Mann ber Sangerin, ber in eine gang anbere Richtung eingegangen war; man bewirft ihn mit Aepfeln,

mit Eierschalen, mit Stücken von holländischem Käse. "Ich nehme das an", fagt er, indem er ein Stück Käse aushebt und dem Publikum hinhält; "das ist ein Unterpfand für unsere Siege am Texel." Diese in den Moment passende Phrase wirkt augenblicklich auf die Reizbarkeit des leichtentzündlichen Auditoriums, und ebenso schnell erfolgt die Metamorphose der Empfindung durch den plötzlichen Uebergang von Zischen und Pfeisen zum Lachen, Beisallslatschen und Bravorusen sur den patriotischen Künstler.

Bu feiner Zeit frohnten bie Parifer ihrem Sange gu Schauspielen fo fehr als in ben erften Jahren nach bem Schredensregiment. Täglich find, mit Ausnahme einiger Ruhetage bes einen ober bes anbern Theaters, 25 Schaufpielhäufer, große und fleine, geöffnet, ber Menge von Bühnen, Schaububen und Salen ju geschweigen, bie mit bem unterften jener 25 in einer naben Bermanbtichaft fteben. Am Westende ber Boulevards ift bas ehemalige Rlofter ber Rapuzinerinnen, wo fonft beilige Stille und ftrenge Bucht beobachtet werben mußte, jum Berfammlungeplate jener fleinern und fleinsten Schauspiele umgestaltet. In ben Rreuggangen und Ronnenzellen, im Sofe und Garten find Banoramen, Schattenspiele, Buppentheater und bergleiche Dinge angelegt worben. Jeber, ber Sachen und Rünfte für Belb feben laffen will, baut fich mit theuer bezahlter Erlaubniß hier feine Bube bagu, und bas Bange erfcheint als ein immermahrenber, mit Menfchen gefüllter Jahrmartt, alfo im größten Contraft feiner ehemaligen Bestimmung. Um anbern Enbe ber Boulevarbs, auf bem Boulevard bu Temple, find ebenfalls gange Reihen folder Anstalten, und jebe Bube, jeber Budfaften, jebe Laterna = magica, jebe Beifterbeschwörung, jeber halsbrechende Springer, jeber frahenbe Sarlefin, jeber Saal mit Wachsfiguren, jeber Wagen mit vier nieberhangenben Lappen, um im engen

Raum die Schöpfung in allen fieben Tagewerten, ben Brand ber Stadt Rom und bas Enbe ber Belt zu feben. findet ein Bublifum, Ginnahme und Applaus. Die Leute find froh und wie verwundert, nicht mehr in die erledigten Rerter ber Conciergerie und ber Force ober gar in bie weitern Kerker bes Tartarus geschickt zu werben, und bie faum bem Schaffot Entronnenen und aus ber Saft Erlöften laufen fich mit ben auf freien Fufen Gebliebenen bie Beine ab nach ben Schauspielen, um hier im Wonnegefühl bes Daseins die Abende hinzubringen, welche Fouquier-Tinville ihnen gelaffen hat. Die Damen erscheinen in But und find überglüdlich, daß wieber auf ihre Rleiber und Sauben vom jungften Datum geachtet wird, ihr Angug ift jedoch einftweilen mehr gewählt als reich. Gelbft in ber Dver fieht man noch feine Diamanten, wenig Berlen, wenig Golbstoffe. Spigen machen jest ben größten Lugus aus, aber nur bie Damen von ber neuen Gelbariftofratie fonnen fie tragen, benn fie find zu einem außerordentlich hohem Breife binaufgestiegen. Ein Ropfzeug von Gage und mit Band, bas gang einfach ift, wird bei ber besten Butmacherin mit 3-4000 Livres bezahlt. Was ben Theaterbesuch noch verftarten bilft, ift ber Umftanb, baf bie Schaufpiele, obgleich anscheinend außerordentlich kostbar, boch in ber That fehr moblfeil find, menigstens für jeben, ber mit ber Regierung, es fei auf welche Beife es wolle, bie mit bem Reichthum bes Bapiergelbes verknüpften Bortheile gemein hat. Die erften Blage in ber Großen Oper fosten 30 Livres, b. h. gerade foviel ale ein gut Stud Brot, und man fann banach bas Uebrige beurtheilen. Für viele Leute ift es mahrlich eine Defonomie, wenn fie bas Schanfpiel besuchen; es toftet fie weniger, als wenn fie für Licht und Feuerung in ihrem Bimmer forgen.

Wie eine eingebürgerte Krankheit, hat sich nämlich bie biftorisches Taschenbuch. Bierte F. IV. 26

Theuerung von bem Schredensregiment auf bas Directorium herabgeerbt. Schon längst wurde ber größte Theil ber varifer Bevölferung vor Sunger gestorben fein, und bas im buchftablichsten Sinne bes Ausbrude, wenn nicht ber Staatefchat außerorbentliche Summen aufgewendet hatte, um manche burchaus unentbehrliche Lebensmittel in einem Breife gu erhalten, ber ihnen bas Ansehen mahrer Almosen gibt. Das Directorium gefteht in feinem Bericht vom 16. Dec. 1794, baf um biefe Reit bie Ausgabe ber Regierung für ben Unterhalt ber hauptstadt in jeder Defade mehr als 370 Millionen betragen. Das Brot wird bas Bfund zu 3 Sous Baviergelb an bas Bolt verabreicht, und die Regierung begablt etwa 8-10 Livres, b. h. 5-6 Sous in baarem Gelbe bafür. Fleisch, Reis, Del, Licht, Rohlen, Buder, Brennholz und mehrere Dinge ber Art werben gleichfalls an bie Bulfsbedurftigen ju febr ermäßigten Breifen abgelaffen. Bor ben Laben ber Bader, ber Metger und Spezereiframer entstehen wieber lange Schweife von hungerigen Mannern, Weibern und Rinbern, bie vom Schrecken gebanbigt und vom Elend gebeugt, fdmeigfam und gebulbig bie Befriedigung bes brudenbften Mangels abwarten. Rlagliches Schaufpiel! aber noch fläglicher ift, wenn man bort, baf biefe Bertheilung von Lebensmitteln zu billigen Breifen ein Gegenstand bes Wuchers und ber Sabsucht geworben find. Die von ben Sectionsausschüffen begunftigten Urmen, welche täglich ein ganges Pfund Brot ober noch mehr erbalten, finden gar leicht Gelegenheit, wenigstens einen Theil mit beträchtlichem Bortheil zu verfaufen, und fie wiberfteben biefer Lodung nicht. Was man von ihnen im Einzelnen auffauft, bas vertauft man nachher wieber im Gangen, und man gewinnt babei noch mehr. Go gibt es eigene Bucherer und Matler für Brot wie für alle anbern Sachen.

Daß bie Schacherei bie erfte, man barf fagen, bie ein=

gige Beschäftigung von gang Paris geworben ift, muß man lediglich ben Affignaten gufdreiben. Das ungemein ichnelle Abnehmen ihres Werthes ichien jenes Marchen aus Taufend= und einer Racht zu verwirklichen, wo jemand harte Thaler in feinem Gelbkoffer verschlieft und am andern Tage barin nur burres Laub wiederfindet. An ber Borfe vom 1. Dec. 1795 ftand ber Louisdor 3500 Livres, fodaf 1 Livre in Gilber 145 Livres in Bapier, und 7 Livres Bapiermunge 1 Sou Rupfermunge werth waren. Mach bem Bechselcurfe am 1. Juni 1796 toftete ber Louisbor 23000 Livres! Am 15. Juli wollte niemand mehr Affignaten an= nehmen. Die Staatsicheine waren ebenfo nichtig geworben wie bie fliegenden Blatter ber Gibylle. Bei bem Berlangen, etwas Bositiveres zu besiten ale Bapiere, beren Werth auf ihr Gewicht heruntergegangen ift, beschäftigt fich jeber in Baris mit Sanbel und Gelbmacherei. Den Umfang und bie Thatigkeit biefes allgemeinen Rlein = und Großhanbels fann man fich auf feine Beife vorftellen. Thut man einen einzigen Schritt in ber Strafe, fo ftogt man fogleich auf einen mehr ober weniger merkbaren und traurigen Beweis bavon. Alles ift verfäuflich. Hundert Anschlagezettel verfündigen hundert Auctionen. An bem Bortal mehrerer Rirchen fieht mit großen Buchstaben bie unerbauliche leberfchrift: Salle de ventes publiques. An großen und fleinen Säufern lieft man: Propriété nationale à vendre, Maison à vendre. Fast alle Borberseiten ber Bauser zu ebener Erbe, alle großen Alleen, wenigstens in ben lebhafteften Stadtgegenden, find in ebenfo viele Magazine von Möbeln, Rleidungoftuden, Gemalben, Gerathichaften aller Urt verwandelt. Es scheint, als ob alles, was fonft im Innern ber Zimmer war, jest in ben Laben gur Schan gestellt ift. Die erfte Stadt ber Welt hat gang bas Aussehen einer ungebeuer großen Tröbelbube. Man gerath in Berfuchung

ju glauben, baß gang Baris subhaftirt fei. Leiber ift es burch bie Conventebecrete gu ber Stadt umgefchaffen, bie es jett zu fein scheint und auch wirklich ift. Allenthalben begegnete man Leuten jebes Befchlechts, jebes Alters, jebes Standes, bie ein Badchen unter bem Urm tragen. In biefem Bunbel find Proben von Del, Sonig, Wein, Tud, Seibenzeug, Binbfaben, Barn, Rafe, Bfeffer, Seife, und Gott weiß mas alles. Mur zu oft ift es bas lette Dobel, bas lette Rleibungeftud, bas ein Ungludlicher zu verfaufen fucht, um bafur Lebenemittel, bie er ober feine nothleibenbe Familie braucht, einzufaufen. Wo nur ein freies und ficheres Blatchen an einer begangenen Stelle ift, fieht man ein armes Dabden einen elenben Bandfram auslegen; ein altes Weib legt ahnliche Baaren baneben, ein Invalibe besgleichen, und fo ift bie fleine Rirmes fertig. Rechnungsfuftem beschäftigte, folange bie Affignate noch im Umlauf waren, bie Boltsmaffe am meiften. Sanblanger, Sadtrager, Ruticher bestimmten fich nach bem Tageewerth bes Papiers ihre Breife in übertriebenen Berhaltniffen, und alle biefe Breife veranbern fich von einem Tag, von einer Stunde, von einer Minute gur anbern, je nach bem ebenso manbelbaren Wechselcurfe bes Louisbor, ber manchmal von einer Borfe jur anbern um 500 Livres fteigt. Wenn bie Fiater am Morgen in ben Strafen anrudten und ber lette fich ber Reihe ber übrigen anfchlog, fo mar fein erfter Buruf an feinen Borganger: Combien? Das heißt: wie boch fieht ber Louisbor? Die Frage ging wie ein Lauffener burch bie gange Reihe bis zu bem erften Fiater binauf. Diefer fette ben Cure feft, und bie einfilbige Antwort tam ebenfo gurud: Cinq, six, huit, nämlich fünftaufend, fechstaufend, achttaufend, und fo mar ber Cursgettel ber Fuhrpreise bes Tages gemacht.

Die Sitte bee Fahrens mar übrigens in ber Revolution

febr abgetommen. Einige Demofraten gingen fogar ftart barauf aus, in ben Straffen ber Sauptstabt alles ju fußgangern zu machen und höchftens ben ichnedengangigen Ariftofratismus ber Ganften ju bulben; aber es tam nicht förmlich ju einem Befet, bag tein Bferbefuß fich auf Roften ber Fugganger luftig machen follte. Man litt alfo noch bas gemeine Fuhrwert, bie Fiater. Leute, bie ehemals Pferbe und Wagen hatten, fonnten fich jeboch nicht bagu entschließen, 100 Livres für eine Fahrt zu bezahlen, obgleich biefe 100 Livres nach bem Wechfelcurfe noch feine 24 Sous in baarem Gelbe betragen. Rach bem 9. Thermidor fab man wieber einige Berrichaftswagen erscheinen: querft bie eigenen Cabriolets ber bereicherten Agioteure; nachher bie Rutiden ber in Amtegeschäften und in vollem Coftum ausfahrenben Directoren und Minifter; aulett bie Equipagen ber fremben Gefanbten, bie anfange allein Livreebebiente bintenauf fteben batten. Aber alle Diefe Tuhrwerke machten, wie man fich leicht benten tann, in ber großen Stadt noch nicht viel aus, und in einigen Gegenben erregte es fogar noch Auffehen, wenn jemand mit einem Lafaien auf bem Ruticherfit burchfuhr. Die Sandwerker ber Antonsvorstadt brohten wol gar noch mit ber geballten Fauft in ben Wagen hinein. Indeß auch biefe verwilberte Borftabt wird täglich gahmer und toleranter gegen folche fich nun wieber vermehrende Erfcheinungen, und in andern von jeher ftillern und friedlichern Borftabten ift man icon langft von bem Borurtheil gegen biefe außern Beiden ber burgerlichen Ungleichheit gurudgefommen. Sochft auffallend anberte fich bas Equipagenwefen mit bem Bieberauftommen ber klingenben Munge. Run erscheinen von Tag ju Tag mehr ftattliche Fuhrwerke, fcone Reitpferbe, betrefte Livreen und Jodeps. Man fieht bie Freundinnen ber neuen Regierungereprafentanten und Gelbariftofraten in Wagen und zu Pferbe alle Tage über die Boulevards und burch die Elhseischen Felder nach dem Boulogner Walde traben; sie ersetzen ganz die Stellen von den Maitressen der ehemaligen Großen und Neichen, und sind sogar theilweise dieselben. Auch sahren sie selbst, wenn ihnen gleich ein Mann zur Seite sitzt, der nun mit Ergebung in den weiblichen Aristokratismus zusehen muß, wie seine Gedieterin den entwandten Zügel regiert und die Peitsche über ihn schwingt.

Die Weiber rächen sich an ber Revolution für bie Unbill, bie man ihnen angethan hat. Buerft rühren fie bie Gemüther und machen bie Bolitit fentimental; fobann, wie bie Thranen abgetrochnet find, ftimmen fie bie weichen Geelen ju ben fugen Erguffen ber Bartlichkeit und jum frohlichen Lebensgenuß. Auf ihr Bureben übernehmen bie Dlanner für die großen Angelegenheiten bes Bolfs und ber Belt, Die eine Zeit lang jeder mit zu beforgen meinte, Die fletnen Angelegenheiten bes Bergens, in welchen bie Weiber befanntlich ben Ausschlag geben, und bald find biefe wieber was fie vor ber Revolution in Frankreich maren: Die fcbnen Tyranninnen bes Mannergeschlechts. Das ,iconfte Reich nach bem himmelreich" wird mehr als je ein Kunkellehn. Die schlimmfte Zeit ber alten Monardie hat tein Beispiel eines fo lärmenben Weiberregiments aufzumeifen als biefe Beriobe ber Bentarchie. Es ist nicht etwa eine einzige hochfürstliche Maitreffe, bie mit bem Belieben eines Alleinherrichers ichaltet, fondern ein Schwarm von Bemahlinnen und Rebsweibern, bie fünf fleine Ronige in ihrer Bewalt haben. Bon bem tonangebenben Director bis zu bem vermögenden Bantier und bem bereicherten Lieferanten halt jeber, ber es thun will, neben feiner Frau eine Maitreffe auf Extraftaat in einem eigens bagu eingerichteten toftbaren Baufe und vor aller Welt, und biefen Frauen von ber rechten und linken Hand ist es nicht genug, den goldenen Louisdorregen aus dem Staatsschape mit ausgebreiteten Armen zu
empfangen; sie pfuschen auch auf die sichtbarste Art in alle
öffentlichen Angelegenheiten und führen mit ihren Händen
die Hände, welche die Offizierspatente und die Ablieferungscontracte im Namen des Staats unterschreiben.

Mit bem Beiberregiment ging natürlich auch bie Berrschaft ber Dobe wieber an, und murbe ber Tempel biefer Göttin, mit allen feinen Decorationen bes Lugus und Glanges, ber Welt aufs neue geöffnet. Die Frangofen maren unter bem Directorium Romer, Romer aus ben ichonften Zeiten ber Republit. Brutus, bie Gracchen tamen aus ben Grabern hervor und fputten in Baris herum. Man fcmor nur bei Cato: bas neugeborene Rind bieg Lucretia ober Cincinnatus. Roblenz war bas Etrurien ber neuen Tarquinier und ber König von Preugen ihr Porfenna. Rein Bunber alfo, bag in einer Zeit, mo bie frangofifchen Staatsmänner fich mit ben Febern, bie fie ben alten Romern ausgerupft haben, behängen, um als claffifche Gefellichaft bei öffent= lichen Festen und Spielen aufzutreten, bie alten Römerinnen von den Frangösinnen parodirt werben! Die gepriesenen Weiber ber bamaligen Gefellschaft von Paris muffen wirflich fehr fcon gemefen fein, benn fie hielten ftand gegen bie munberlichsten Ausstaffirungen, welche bie frante Einbilbungefraft und ber Ungeschmad eines ftumpffinnig geworbenen Bolfs je ausgebacht hat. Die weiblichen Moben verfteigen fich in bas graueste Alterthum ber Runft und Befchichte. Etrusfifche Ungeheuer, Sphinge, Gorgonen u. f. w. find allgemein gebräuchliche Zierathen, etruskische gebrannte Erbe ift bie Leibfarbe ber Weiber; bis zu ben alten Berfern und neuen Mohammebanern fcweift bas Coftum bin. 3d follte eigentlich fagen: bie Coftume; benn es gibt beren wenigstens hundert und fast alle werden ju gleicher Beit ge-

tragen. Es ist ein geschmadloses Mixtum compositum und buntschediges Quoblibet steinalter und nagelneuer Mobeformen, wobei jebe Butmacherin fich bemuht und auch fo gludlich ift, ju ben von ihren Nebenbuhlerinnen ausgefonnenen Schnurrigfeiten noch eine Schnurrigfeit bingugufeten. Doch ber Mittelpunft, um ben fich bie parifer Beibermoben breben, ift Rom, und à l'antique bas Stichwort in ber Legion ber Beflitterer und Beflitterinnen bes weiblichen Leibes. Bei ber erften Mobefchneiberin, b. h. berjenigen, welcher Mabame Tallien ihren hoben Schut angebeihen läßt, fieht man fast nichts als Kleiber à la Flore, Tuniten à la Cérès, Röde à la Galatée, Gewänder au lever de l'Aurore. Der Olymp und mit ihm alle Grazien und Mufen leben in ben "Bunderfrauen" (merveilleuses) bes neuen Frantreich wieber auf. Die unter bem Bufen befestigten Gurtel laffen ben Bewändern ihren freien Fluft und verstatten einem hoben, fchlanten Rorper, bas fcone Ebenmaß feines Buchfes, bie Grazie feiner Umriffe, bie Biegfamteit feiner Bewegungen zu zeigen. 218 eine befonbere Gigenheit aller diefer Rleidungsarten ohne Ausnahme ift nämlich anzumerfen, bag bie Frauen unter bem Directorium meber Schnurbruft, noch Blankfcheit, noch Unterrode trugen. Die Stoffe legten fich birect auf bem Leibe an, ohne andere Zwischenhulle als bas hembe. Es waren alfo fehr reine Formen erforderlich, um einem fo rudfichtelofen Drud ju wiberstehen, ber alles, bas Bolle und Leere, bas Runbe und Platte, unerbittlich angab. Die fconen Beiber befanden fich babei fo febr im Bortheil, baf fie gang fachte zur Nomphen = und Najabentracht, b. h. zu völliger Nachtheit hinkamen. Das Rleib zog fich allmählich von ber Bruft zurud, und bie bis an ben Elnbogen befleibeten Arme entblöften fich bis gur Schulter. Diefe nadten Arme fonnten unmöglich misfallen; es ging mit biefen neuen Radtheiten wie mit philosophischen

Ibeen, wenn fie wirklich fcon find; ber Reig ber Neuheit gab ihnen bes Zaubers noch mehr. Aber man tann leicht benten, bag es in ber Welt, und zwar in ber burch bie Revolution neugeschaffenen Welt, fehr viele Arme gab, bie bei ihrer Bloge nichts gewannen und fich baber lieber von ben Fingerspipen bis an die Schulter mit Sandichuben be-Diefe behanbicuhten Arme find jedoch als häfliche verbächtig, und biejenigen, welche biefem Berbacht nicht ausgefett fein wollen, zeigen fich gang bloß. Die Fuge und Baben machen es wie bie Urme. Riemen mit Ebelfteinen werben um bie Anochel gewidelt und golbene Ringe an bie Beben geftedt. Die Schuhe find abgeschafft worben und man trägt Rothurne, bie mit Trobbeln mitten am Beine festgebunden find. Bei biefer Mobeströmung, welche bie Befleibung immermehr verringert, raffen Rrantheiten bie Schmaden und Barten binmeg. Die Uebrigbleibenben beharren helbenmuthig bei biefer Tracht, bie felbft in Griechenland nicht im wirklichen Leben, fonbern nur in ber Runft und Dichtung üblich mar. Sogar bie unfreundliche, rauhe Witterung ber ichlechten Jahreszeit erinnert taum bie elegante= ften Damen baran, bie Marberverbramung eines feibenen Mantels ohne Aermel auf ihre blogen Schultern zu legen, wenn fie aus einer gahlreichen Berfammlung tommen, und man fieht fie oft in ben vom Binbe burchfauften Portalen und auf ben Treppen ebenfo nadt ihre Bagen erwarten, ale fie oben in ben nur zu warmen Galen erfcbienen. Doch frangöfische Naturen, auch bie schönften, find nicht so gart und empfindlich als unfere norbischen. Balb beklagt man fich über bie Seibe und Wolle und ihren fnitterigen und ftorrigen Faltenfolag, welcher bie Umriffe ber Form nicht gang beutlich verfolgen laffe, fonbern wie ein geftreiftes Glas ben Blid verwirre. Man will weiche, fchlaffe Beuge, melde ben Rorperbau leicht umweben. Das Starten wird verpont. Man liebt nur noch Muffelin und Linon und ihre treuen Unschlüffe. Alles, mas bie Formen abbrudt, hat entichieben ben Borzug. Endlich legt man mit bem letten lieberreft von Schamhaftigfeit auch bas lette Unterzeug ab und trägt auf bem blogen Leibe ohne Bembe bunne Rleibchen von Linon und Duffelin, welche bie Schonheiten bes anatomi= fchen Baues in ihrem gangen Umfange preisgeben und bas Spiel ber fclanken Taille, ber Buften und Schenkel bei jeber Bewegung und bei jebem Schritte verrathen. Gelbft in ber ebeln Dreiftigfeit bes Nachtgebens gibt es Grabe von Dreiftigkeit. Un einem Dekabiabend im fünften Jahre ber Republik laffen fich in ben Elyfeischen Felbern zwei spazierende Weiber fo gut als nadt feben; ihre bunnen Schleier= anzüge bebeden faum ben vierten Theil bes Rörpers und find bei ber bellen Beleuchtung volltommen burchfichtig. Diefes Uebermaß plaftischer Unzuchtigkeit veranlagt allge= meines Aergerniß, und bie griechischer als griechisch gekleibeten Phrynen, verbientermagen mit ben icharfften Pfeilen bes Spottes angegriffen, werben zu allgemeiner Bufriebenheit von ber Bromenabe vertrieben. Die Mobebamen fügen sich barein, ihre Reize etwas mehr errathen und bem Auge bes Wolluftigen befto verführerifder erfdeinen gu laffen; felbft bie fconften biefer Damen entschliegen fich, wieber Bemben anzuziehen. Die wild ausschweifende Dobe ber Dhne = Semben bauerte acht Tage.

Eine Haupteigenheit bes damaligen Costümwesens war die Abschaffung des Puders und der langen Haare und die Einführung der Touren und Perrüsen von allen Formen und Farben. Ich glaube, daß der Ursprung dieser Mode, Perrüsen zu tragen, von äußerst traurigen Umständen herzührte; zunächst wol von dem sehr gewöhnlichen Mangel an häuslicher Hülfe und Bedienung, um sich fristren zu lassen; dann auch von der Schlauheit speculirender Köpfe, aus der

Menge Saare, Die zur Schredenszeit in ben Befängniffen ben einen vor ber Reise nach bem Richtplate, ben anbern während ber Saft bes Ungeziefers wegen abgeschnitten murben, Bortheil zu ziehen. Rach bem 9. Thermidor fam bie schwarze Berrufe mit furgen haaren, die fogenannte perruque à la Titus, auf, weil Talma bei feiner Rolle als Titus in ber Tragodie "Brutus" eine folche Berrufe über feinem gepuberten Baar aufgesett hatte und fpater auch in ber Stadt trug, wo fie zuerft von einigen Alterthumsfreunden, Runft= lern und Literaten, nachher von ben jungen Leuten aller Parteien und zulett auch von ben Damen angenommen wurde. Als bie Antiken aus bem Batican nach bem Louvre famen, ging ber Rachahmungstrieb ber parifer Frifeure ins Burleste. Bor ihren Bubenfenftern fieht man Copien antiter Buften von Bappe als Berrutenftode, und bie Benennungen à la Cléopâtre, à la Niobé, à l'Ariane, à la Faustine, à la Julie find in ben Winkeln biefer Rünftler und Alterthumsforicher zu Saufe. Die Saupt= und Grundfarbe ber Damenperrufen ift jett blond in mancherlei Schattirungen, bie vom Rugbraunen bis jum Goldgelben, vom Flachfigen bis jum Fuchfigen hinftreifen. In biefen Ruancen fpielen bie 30 Perruten ber Mabame Tallien, lauter haarige Runftwerke, von benen jebes Stud 25 Louisbor foftet. Die Saarauffate wechseln in beständiger Aufeinanderfolge. Beim Beraustreten aus bem Thalamus, auf ber Morgenpromenabe, tragen bie eleganten Damen bas Corumbion, eine Saar= frifur in Geftalt einer Ephentraube, ober bas fonifche Ga= lericulum in Bienenforbform; nachmittage, bei Spagierfahrten, zeigen fie ihre goldgelbe Berrute in Form von Saturnringen, und abende, beim Befuch ber öffentlichen Garten, laffen fie ben Salbmond von Diamanten ichimmern, ber an ihrer Stirn schaufelt und zur Frifur à la Chasseresse gehört.

Cameen und Medaillons in ungewöhnlicher Menge und Größe waren ebenfalls ein eigener Bestandtheil des damaligen Frauenputes. Alles wollte echte Antiken, die seltensten geschnittenen Steine um Kopf, Arm und Busen tragen, und man zahlte den Italienern für armseliges neues Machwerk, das sie kistenweise nach Paris schicken, den Werth der echten Gemmen. Die Medaillons, die an langen goldenen Ketten vor der Brust hingen, die Borstecknadeln, Ohrgehänge und Fingerringe waren mit Miniaturmalereien verziert. Auf den Arbeitsbeuteln, die wie Säbeltaschen an der Seite baumelten, prangten verschlungene Namenszuge oder lange Inschriften in Wortbildern. Eine Brille mit Stangen oder ein Opernglas diente zur Haltung, und beim Ausgehen vervollständigte sich das Ganze mit einem Hündchen, das an einem grünen Bande in der Leine geführt wurde.

Reben ben alle Reizungen und Rofetterien aufbietenben Franen icheinen bie Manner, übermäßig galant, alle Unfpruche aufgegeben und nur bie Borftofrolle, ben Dienft ber Schattenmaffe für bas ftartere Bervortreten ber hellern Theile bes Bilbes übernommen zu haben. Die "wunderbaren" jungen Damen find, wenn auch nicht immer aufs geschmadvollste, boch aufs prächtigste mit Feberbuichen, Blumen. Banbftreifen, Pretiofen geputt ober auch gang mit ihren natürlichen Reizen geschmudt, bie fie aller Welt und Witterung preisgeben; bie "unglaublichen" jungen Berren bagegen fleiben fich bauerifch und verfteden ihre Blogen, fogar bas halbe Beficht und bie Banbe. Der Rumpf eingefadt in einen vieredigen Frad, an welchem bie Schofe wie Feten einer Bebientenlivree herunterhangen; Sals und Rinn vergraben in einer ungeheuern Binbe, bie mit ihrem oberften Ranbe bie Unterlippe berührt; ber Ropf bebedt mit einem but, beffen Rander nachenformig umgeframpt find; bie eine Sand auf einen Anotenftod geftutt und bie andere in ben

Sofenlat gestedt, - bas ift bas Bochfte und Feinfte ber unglaublichen Mobe. Gine fonberbare Ericheinung ift es auch, baf bie Frauen fich bei ihren Mobetrachten ber Untitomanie zugethan und in biefer Beziehung wenigstens gut republitanisch gefinnt zeigen, bie Danner bingegen febr unpatriotischerweise ber Anglomanie hulbigen, welche burch Die ftrengen Gefete und Berbote gegen bie Ginfuhr englifcher Manufacturmaaren nur noch ärger geworben ift. Bas irgend in ber feinen ftuterifden Berrenwelt etwas vorstellen und nur einigermaßen nach ber Dobe fein will, muß gang in englischen Beugen gefleibet fein und felbft bie Spuren englischer Moben an feinem Leibe tragen. Und biefe Anglomanie ift gerade in ber vollsten Blute ju einer Beit, wo fie es wegen bes Rrieges mit England und wegen ber Bebrangtheit bes Baterlanbes am wenigsten fein follte. In lacherlichem Wiberfpruch mit ihrem ochfentreiberartigen Musfeben affectiren bie Stuter eine Rindbetterinnenstimme, ein lispelnbes, gebrochenes Reben, und famen bie athenifchen Schnarrer aus Alcibiabes' Zeiten unter bie parifer Zwitscherer bes Directoriums, fo murben fie fur Ohrengerreißer gelten. Die frangofifche Sprache ift in ihrem Munbe nur noch ein Riefeln und Floten. Gie geben ihr pa-ole sup-ême, sprechen von choses ho -- ibles et inc-oyables und erflären gue--e aux te--o-istes (guerre aux terroristes). Nach bem ausgestofenen r ift es balb ein d, bas man hinwegichafft, inbem man, bem vollmunbigen Boblflange bes Wortes ju gefallen, ma-ame für madame fpricht; balb wirb ein l ausgemerzt und man fagt faib-esse für faiblesse. Das ch muß feine Stelle abtreten an ein s ober g; man fagt nicht mehr les charmes, la chose, fonbern les sarmes, la çose. Man spricht bas g balb wie s, balb wie z, und bas j auch wie z aus; man fagt nämlich visase anzélique für visage angélique, zouer für jouer; fur,

über bie ganze Aussprache läuft ein äußerst unangenehmer zischelnber Gesang; und bas ganze Gerebe ist ein verwunberliches Kanderwelsch, bas kein Ausländer und nur eine kleine Anzahl Einheimischer versteht.

Die wieber aufgekommenen Moben bedingten als nothwendiges Rebenbei und Corollarium die Wiebereinführung ber Festlichkeiten und Bergnugungen, wo man fich im neuen But feben und befeben laffen tonnte. Der raufchende Ton gemeinschaftlicher Freunde und Beluftigung, bei Musik und Tang, mar in Baris mahrend ber Schredenszeit fehr fleinlaut geworben, ja größtentheils verftummt, und wenn auch mit bem 9. Thermibor bie Angft bes Guillotinirtwerbens aufhörte, fo blieb boch bei einem großen Theil ber Bevölkerung immer noch die Furcht vor Sunger zu fterben und ein gewiffer finfterer ftoifder Bug ber Gleichgültigkeit gegen fonft beliebte Freuden; aber faum von bem Druck ber letten Sorgenqual befreit, fcheint bie Menge, wie von ber Tarantel gestochen ober von Oberon's Born angeblafen, einen unmäßigen Drang jum Bupfen und Springen zu empfinden. Dun hält es Baris nicht länger auf bem Plate aus. Bie es früher feinen Merger verträllerte, fo vertangt es jett feine Revolutionswehen. Es tangt, um fich zu rachen und zu betäuben. Gin epidemisches Bacchanal schwärmt in Paris auf mehr als 600 Ballen herum. Man tangt in Seibenschuhen und Solgpantoffeln, bei Orchefterund Bierfiedlermufit, nach ben gellenben Tonen bes Dubelfade und ben weichen Rlangen ber Flote. Man tangt alle Tage und allenthalben: in ben Weinschenken und Bierkellern, in ben Garten und Palaften ber vertriebenen Großen und Reichen, in den Barts und Luftschlöffern bes Rönigs, in ben verwüsteten Rirchen, ja fogar an ber Stelle bes Blutbabes ber Septembertage, im Rlofter ber Barfufermonde! Der frühere Rirdhof von St.= Sulpice ift ein Tangplat, und an feinem

Eingange, wo noch bie lateinischen Worte: Has ultra metas beatam spem expectantes requiescunt zu lesen sind, baumelt ein hübscher rosenrother Transparent mit ber Aufschrift: Bal des Zéphirs! Die Großen tangen wie bie Rleinen, bie Armen wie bie Reichen. Sobald bie Nachmittageglode in Baris feche fcblägt, lacht und raufcht Bergnugen und Fröhlichkeit, mobin man fieht und hort. Jebe Bolteflaffe hat ihre eigenen Lieblingsorter, bie fie am fleißigsten besucht, und bas freie Gebot ber Gewohnheit und Sitte halt mehr als bie Schranke bes Eintrittsgelbes bie verschiebene Welt Die Garten von Monbijon und Sybaris, auseinanber. Babhos und Ibalium, in ben Elyfeifden Felbern, geberen bem fleinen Bolfe und Burgerftanbe, nebft allem lofen Rachtgeflügel, mas in biefem Revier herumschwärmt. mehrere Stufen höher fteben ebenbafelbft zwei andere Barten, bas Elufium und Monbrillant, und gang obenan, in ber Außengegend von Paris, Tivoli und Monceaux, und auf ben Boulevards, ber Bavillon be Sanovre und Frascati, lauter Anlagen und Befitungen ehemaliger Großen, bie man zu öffentlichen Tang = und Gartenwirthschaften eingerichtet hat. Chen bas find jetzt auch Rlein- Trianon bei Berfailles, Marie Antoinette's Lieblingsfit, ber fleine Bark bes königlichen Residenzschlosses St. = Cloud, Bagatelle, bie reizende Billa bes Grafen von Artois im Boulogner Walbe, bas prächtige Landhaus ber Prinzeffin Lamballe in Baffy u. f. w. Alle biefe Orte bes Bergnugens werben von ben wohlhabenben und reichen Bürgerklaffen viel befucht, vorzüglich an Defabis und allgemeinen Feiertagen, wenn barin bie gewöhnlichen Wefte, Balle, Concerte, Schaufpiele, Luftschifferauffluge, Muminationen und Fenerwerke stattfinben.

So geht es im Frühling, Sommer und Berbst. Mit bem Binter erhalten bie Vergnügungspläte in ber Stadt

erft recht ihren Glang und ihre Zeit. Außer ben Concerten und Ballen auf Subscription gibt es icon wieber Soireen und Uffembleen. Die boben Staatsbeamten, einige alte und neue Reiche, bie ihren Ropf und ihr Bermogen ret= teten, haben feit furgem ihre Saufer geöffnet und geben große Gefellichaften, wo bie Menge binguftrömt und bas Sochfte mit bem Niedrigften abenteuerlich gemifcht gufam= menfließt. Man mußte bie Leute annehmen, wie bie Revolution fie gestellt hatte und wie ber Zufall fie vereinigte: ben Armeelieferanten neben bem Marquis, bie von ber Salle heraufgekommene Dame neben ber ehemaligen Barlamentspräfibentin, ben burch Auftaufen von Rirchengloden reich geworbenen Reffelflider neben bem im Benbeefriege verarmten Ebelmann, und ben von feiner Dachthohe berabgefturgten Conventebeputirten bicht bei bem von ihm ins Gefängniß gefchidten "Berbachtigen". Stolz, Gefinnung, Bwift, fogar Feindseligkeiten, alles fcmieg im erften Augenblid vor ber leberraschung und Freude, Annehmlichfeiten zu ichmeden, für bie man fich nicht mehr geschaffen glaubte. Man war bange, fie einzubugen, wenn man fie naber untersuche, und bie Furcht vor betrübenben Entbedungen verhinderte bas genauere Zuseben. Man freute fich in ber Seele, fo gludlich ans Enbe ber Revolution getommen zu fein, von welcher man fich nicht viel mehr erinnerte, ale bag man in ihr eine abscheuliche Beit erlebte, wo man weber Feuer noch Licht hatte. Jest hat man wieber einen Salon, hellobernbe Ramine, Kronleuchter, Bachefergen, Porzellan, Arpftall; was fonnte man mehr verlangen!... Man trat herein, gerade fo, wie nach einer langen Reife jeber fich beeilt, an ber Wirthstafel feinen groben Sunger ju ftillen, ehe er bie neben ihm fitenben Rachbarn beachtet. Balb nachher fehlte wenig, baf man nicht ins entgegengefette Extrem fiel und wieber nach ichroffer Absonberung

ber Stände und Menschen ftrebte. Die gute altfrangösische Bürgerflaffe, bie mahrend ber Ausschweifungen ber Revolution ruhig zu Saufe blieb, ein fcmeigender Bufchauer ber Greuel war, nie Bortheil jog aus bem Disgeschick ihrer Mitburger, um ihren eigenen Schaben fich zu verguten, fonbern bulbend mit ihnen litt, - biefe Rlaffe ber parifer Bürger blieb auch jett an ihrem Plate und machte fich baraus eine Chre; fie munichte, mit Abichen gegen neue Revotutionsauftritte, ber jetigen Regierung Beftand und hoffte von ber endlichen Wiebertehr bes Friedens bas Wieberaufblüben bes Sanbels und ber Bewerbe. Aber eine fleine Bürgerklaffe, ein Rind ber Republit und zwar ein schlecht erzogenes Rind, verleugnete fie, um ihre Berfunft zu verbergen. Gerade biefe Bludemenschen, welche ber Revolution alles, mas fie besiten, ju banten haben, find, mit bem Schweif ihrer Schmeichler und Schmaroper, Die ärgsten Aristofraten, und wer sich Republikaner nennt, wird von ihrer Bemeinschaft ausgeschloffen. Dies ift nun freilich in allen fogenannten Gefellichaften von gutem Ton in Paris ber Fall, aber bei jenen Emportommlingen ift biefe Erscheinung um fo viel auffallenber. In ben Cirteln ihrer Baufer, wo fie bie Gonner fpielen, erheben fie fich jeben Augenblid mit hämischem Tabel und geheimen Spottereien gegen bie jetige Berfassung, gegen bas Berfahren und Berfonal ber neuen Staatsgewalt. Was zur Regierungsregion gehört, bas heißt bei ihnen "ichlechte Gefellichaft, womit man nicht wohl umgeben fann", und wer über bie Directoren, Minister, Repräsentanten und hohen Beamten mit ffandalofen Anetboten und platten Spagen angerudt fommt, ber ift ihr Mann. Gie geben fich unfagliche Mübe, einige alte Abeliche in ben Rreis ihres Umgange hineinzuziehen, um fie als Aushängeschild für ihre frischvergolbeten und eben geöffneten Salons ju gebrauchen. Diefe frangofifden Deuburgerlichen haben bie echt beutsche Pfahlburgerschwachheit, fich ber Befanntichaft mit Berfonen vom ehemaligen Sofe in häufigen Erzählungen zu berühmen und hundertmal zu wiederholen: "Die Bergogin von Bourbon mar eben bier"; "Ich habe geftern bie Grafin Daille gefprochen". Gie bringen ben ftarken Appetit aus ihren alten Dienststuben und Rramlaben an bie neuen Berrentafeln mit, und eine Dame im feinsten Muffelinkleibe und in Atlasschuhen, welche bie gange Mablzeit, von ben confistenteften Speifen bis gum letten Badwert, effend aushalt, ift feine feltene Erichei= nung. Aber vom Tifch aufgestanden, laffen fie, obgleich noch von Wein und leberlaft ber Speifen glübend, nachläffig bie Bemerkung entichlupfen, bag eine Rleinigkeit ihrem ichmachen Magen Berbauungsbeichwerben verurfacht. Gie möchten gern bie Deinung von fich verbreiten, bag fie einen Bogelappetit haben; fie fiten mit fo verbroffenen Dienen, als hatten fie bas Weh ber Welt auf ihrem Bergen, und ihr Augenspiel ift wie bas Blinzeln eines gerbrochenen Delfrugs in einer fternenhellen Commernacht, bis ihre große Migranenkomödie angeht, bie mit Nervenkrampfen und Dhn= machten endigt. Weil fie gebort haben, bag ber Teint ber Damen unter ber alten Regierung ins Bleiche fiel, fo merben fie über ihre Rothe roth, und bie gemiffenhafteften ber armen Weiber, bie fo fehr mit Gefundheit geplagt find, laffen fich fchröpfen und "phlebotomifiren". Und nicht blos ben frangofifchen Teint wollen fie um jeben Preis haben; auch ben altfrangösischen Ton, wozu sie gar nicht gebaut find, wollen fie fortfeten und qualen fich, ibn nachzuaffen. Sie laffen auch ichon ihre Töchter in Benfionen und Rlöftern erziehen, und bie vornehm eingeschulten Mabdenföpfe ent= flammen fich nur noch für betitelte Liebhaber. Chonans, Royaliften, und welche Ramen bie Cibevants führen mögen, find jett bie Bergenrauber; mit ihren Wappen und Stamm-

baumen nehmen fie ben Republikanern bie reichsten Partien weg, und fogar junge Mabden aus Familien, bie am tief= ften in bie Revolution verstrickt find, Münbel bes Nationalconvente, fuchen fich im Auslande einen Brautigam, ber fie mit feinem hochariftofratifchen Ramen von ber Berühmtheit bes plebejifden Namens ihres Baters befreit. Die meiften biefer abel = und partitelfüchtigen Beiber haben faum bie Dienstmäddenhaube und Ruchenfdurze abgelegt, und wenn ploglich bie Zeit um einige Jahre gurudginge, und alles und jeben wieber an feinen Blat ftellte, fo mare bie eine mit Aufwaschen, bie andere mit Ausfegen, Die britte mit Strumpfftriden beschäftigt. Mögen fich bie neugebadenen Damen und Sausfrauen noch fo fauber und griechisch fleiben, ihr Gang, ihre Stimme, ihre Sprache, ihr Ladeln gehören ber ungragiofeften Art an und laffen ben alten Balg in ber neuen Schlangenhaut beutlich ertennen. Ihre narrifde Gucht, bie gute Gefellichaft und gebilbete Welt in Saltung, Diene und Benehmen nachauäffen, macht fie ju einer leichten Beute fur bie Satiriter. Ein Bühnenautor hat ihnen ihre Schwächen abgefehen und biefe zu einer witigen Boffe verarbeitet. "Mabame Angot" erscheint auf einem Boulevarbtheater, um bie Damen lacherlich zu maden, bie, in ber Sonnenhite ber Revolution aus bem Mifte hervorgetrieben, burch Reichthum und Glang bie Lilien und Rofen auf bem Blumenflor von Baris zu befcamen broben. Gie war ein Fifchweib, bas mit Lachs handelte; ihr Reichthum machte fie ftolg, fich in die große Welt zu brängen. Frau Angot läßt fich bie Schleppe tragen, bringt viel Bemeinheiten in bie gute Gefellichaft und parobirt burch Nachäffung ben hoben Ton. Gie fällt auch in Ohnmacht: man bringt ihr Waffer, allein - fie forbert ein Blas Schnaps. Wir haben in Deutschland bieselbe Rolle in der alten Posse "Der politische Zinngießer". Die Bürgermeisterin ist Madame Angot.

Die Revolution batte alle Berhältniffe fo gründlich umgefehrt, bag bie parifer Salons noch lange fchreienbe Contrafte barboten. Im gangen aber fehrte bie gefellichaftliche Rangordnung verhältnigmäßig fonell zurud, und nahm auch bie Geselligkeit wieder bie alten Formen an, jeboch mit vorläufigen Bufaten und Abanberungen, bie ihr eben nicht jum Bortheil gereichten. Rleine Scireen ober Abendgefellschaften werben in manchen Saufern ber Neureichen jeben Abend, in andern nur an bestimmten Abenden gegeben. Sier ift jedoch noch nichts, mas bie binbenbe und einigenbe Seele in eine Berfammlung bringt. Die einfilbige, mistrauifde Unterhaltung (ein Ueberreft aus ber Schredenszeit) fcleppt fich in fdwerfälligem Bange fort, bis fie bei Erfrifdungen mit Thee, Ruchen, Braten und Schinkenbrotchen vollenbe ftodt, ober fich nur noch zwischen zwei Bubiffen bes fortwährenben Schmaufens Luft macht. Die großen Nachtgefellichaften, Die fogenannten Affembleen, Die erft gegen Mitternacht anfangen und um 2 Uhr mit einem warmen Souper fplenbibefter Art endigen, verfammeln freilich alles, mas im republikanischen Baris reich, jung, an= geseben ober berühmt ift und Schönheit, Beift, bobe Burben, Ruhm ober irgendein anderes Glanzzeichen an fich hat; aber bie mobifche Form, unter welcher fich biefe großen Uffembleen barftellen, macht biefelben nur anziehend für biejenigen, die bobes Spiel lieben und burchführen tonnen, bie auch bas fcone Gefchlecht ungefähr wie bas Spiel behandeln und genießen, und in bem gangen gefellichaftli= den Leben nur bas ewig wechfelnbe Spiel von Roth ober Schwarz, Bube ober König feben und treiben. Das Ginzige ober wenigstens Sauptfächlichste, was man mit folden großen Mffembleen beabsichtigt, ift: recht viel Menfchen aller Urt

Das gefellige Leben bor und nach ber Schredenszeit in Paris. 421

zusammenzubringen und ben Glang eines üppigen Saus= wefens zu zeigen.

Die innere Ginrichtung ber neuen parifer Botele ift eben fein Mufter von Bierlichfeit, aber in bem letten Geichmad. Unter bem Directorium, wo bas Scepter ber Dobe vom alten Abelsquartier bes Faubourg St. = Germain an bas neue Banfiereviertel ber Chauffee b'Antin übergeht, tritt an bie Stelle bes bisherigen Rococoftile bie fleinlichfte und fläglichste Nachahmung ber alten Bauweife, und bas Innere wie bas Meufere ber Wohnungen wird ein Wunder von Gefchmadlofigteit. Die mit ber Revolution aufgetommene Buntheit und Steifheit in ben Bergierungen ber Bimmer hat fich im Laufe ber Zeit verschlimmert, und erfinderische Decorateure haben bie Ornamente in Wanbfelbern, bie Ropfe auf Farbengrunden, die Leiften, Rofetten und Attribute, bie zwietrachtige Berbindung unharmonifder Tone, bas peinliche und planmäßige Durcheinander von Stud, Marmor, Granit, Mahagoni, Spiegelglas, ben fcmählichen garm geraber Linien, magerer Arabesten und Cameen zunehmend gefteigert und ben wiberwärtigen Ginbrud bes Gangen ausnehmend erhöht. Für bie Musichmudung ihrer Wohnung ift ben Frauen ber bamaligen großen Welt nichts zu theuer, zu bebentlich. Ihr Schlafzimmer muß vor allem hervorglangen, benn es bient als Brunfftud, bas bei großen Affembleen und feierlichen Gelegenheiten gezeigt wirb. Die Ginrichtung aber, welche bie Leute jener Zeit gang nach ihrem Ginne fanben und für ein Mufter von Clegang hielten, ericheint uns höchft unicon und geschmactlos. Dan urtheile nach ber berühmten Wohnung einer bamaligen Mobebame in ber Rue de la Chauffée d'Antin Rr. 7. Das Mahagoni graffirt bier auf eine flägliche Beife; Banbpfeiler, Gefimfe, Thuren, Tritte, Spiegels und Fenfterrahmen, alles von Mahagoni. Im Schlafzimmer find bie Banbe mit hohen,

breiten Spiegeln aus Ginem Stud befleibet und bas braune Tafelwert bagwifden ift mit Brongeornamenten belaben. Bor ber Spiegelplatte an ber Sinterwand, ben Fenftern gegenüber, fteht bas antit geformte Bettgeftell von Dahagoni, unten herum verziert mit einem Blumengehange von Golbbronge, bas zwei Schmane von bemfelben Metall in ihren Schnabeln tragen. Rleine Altare von Bronge, mit antifen Geräthschaften, Lampen, Räuchergefäßen, Opferschalen und bergleichen befett, steben auf bem zwei Tritt hoben Ranbe bes Bettgeftells; weiter gurud zwei bobe Bronge= canbelaber, mit Bachetergen bestedt, und eine Gruppe von Amor und Pfpche, aus carrarifdem Marmor. Der Anopf ober bie Krone bes Bettes ift fast gang oben in ber außerften Bobe bes Zimmers am Gebalt befestigt, und von ihr fallen zu beiben Seiten weiße Duffelinvorhange herunter, mahrend im Sintergrunde ein fcmerer, violetter Damaftvorhang von oben bis unten herabreicht, aber frart auseinander geht, um bie Spiegelmand freigulaffen, bag, wenn Die Dame im Bette liegt, man fie vom Scheitel bis zur Rebe gang im Spiegel wiederfieht. Bom obern Wandgefims fällt über ben bamaftenen Borhang noch eine breite Ginfaffung von golbfarbigem Atlas berunter. Huch bie Fenftervorbänge find boppelt und von zwei Farben: ber untere von blauer Seibe mit fcmarger Berbramung, ber obere von gemfenfarbiger Seibe mit Golbborte. Und - wird man es glauben? - biefer Kramlaben, wo ber Tapezierer nach Art bes Tuchhändlers bie neuesten Stoffe vor ben Augen bes Raufluftigen ausgebreitet hat, biefer Glaskaften mit pompejani= ichem Spielzeng ift bas Schlafzimmer ber Frau bes erften Bankiers ber Republik, ber frangofischen Ufpafia, ber unbeschränkten Gebieterin ber Dobe, ber höchsten Inftang in allen Sachen bes Gefcmads: ber Mabame Récamier!

Wie bie Weiber, fo überbieten fich auch bie Manner in

Ausgaben für Luxus = und Modeartifel. Die Revolution hat die Reichthumer in die Sande folder Leute gespielt, Die nicht einmal fein und zierlich zu genießen verstehen. Diefer Mangel an Liebe und Ginn für bas Runfticone ift bei ben neuen Reichen eine natürliche Folge ihrer Erziehung, an welcher bie fconen Runfte wenig Antheil hatten: ba= hingegen ber ehemalige Sofabel und alles, was ihn umgab und ihm gleich fein wollte, fast ausschlieflich bie ichonen Rünfte von Jugend auf übte und in ihrer Förberung und Belohnung faft feine bochfte Ehre und eigene Befriedigung fuchte und fanb. Die gegenwärtige große Gefellichaft von Baris fest nur in bie Ergötung und leberfüllung ber gröbern Ginne ihren Benug und Ehrgeig. Reiche junge Berren zeigen mit Oftentation ihren Stall voll englischer Pferbe und hunde, und altere herren haben bie Brafferei aus Deutschland, Solland, ber Schweig mit ihren Schätzen herübergebracht; felbft Damen, benen feine Schnurbruft ben Magen verengt, verschlingen gange Schuffeln Fleischwerks, trinten bie ftartften Weine und bampfen bann bie Sige burd Gismaffer ober Gefrorenes. Die großen Mittags= effen - wenn man bie Mablzeiten, welche jett um 6 ober 7 Uhr abende in reichen parifer Säufern gebalten werben, fo nennen barf - haben bie Wichtigfeit von Staatsangele= genheiten und gehören zum allerfeinsten Lurus, obicon ber babei herrschende Ton gar nicht von ber feinsten Urt ift. Die Unterhaltung breht fich bei Tifche immer um ben Tifch felbst; ba wird von nichts gerebet als von toftlichen Gerichten, von bem großen Unglud bei Berfchreibung feltener Efwaaren, von bem eminenten Talent ber Roche in ber Erfindung und Bubereitung neuer Schuffeln, von bem unichatbaren Berth ber Beinfeller und von ber Berrlichfeit genoffener ober bevorftebenber Gaftmable. Bei jedem Bericht - und wer vermag fie ju gablen? - fprubelt in fru-

ftallenen Glafern eine neue Art von Bein. Bier erfcheint einer, und ber Wirth fcmort bei allen Teufeln, es fei hundertundfunfzigjähriger aus bem Reller bes Rurfürsten von Maing; bort ein anderer, und alle Tifchgafte erfahren, Joseph II. habe Ludwig XVI. biesen Totager jum Geschent gefandt. Balb werben bie Bebienten ausgefcholten, weil Diefe ober jene Schuffel nicht am rechten Blate fteht, eber nicht ber rechte Wein gebracht ift; balb wird ber Roch verwünscht, weil er ein Bericht verborben hat. - Einer von Diefen Armeelieferanten, ber befannte Armand Gequin, ging in feinem übermuthigen Sonberlingsmefen fo weit, bag er bisweilen bei einem großen Gaftmahl ein feltenes Frubgemufe ober Bilopret für fich allein auftragen ließ. Die Gefellschaft jener Zeit mar viel toleranter, als fie es beutgutage fein wurde; bem außerorbentlichen Reichthum ließ man bamals alles hingehen. Go mar es 3. B. einer von Armand Seguin's Lieblingespagen, beim Nachtifch febr weiche Meringel vor fich hinseten zu laffen, bie er feinen Gaften juwarf. Wenn biefe fie im Fluge auffingen, fo fpritte ber ju Schaum geschlagene Rahm und Gibotter an ihre Rleiber und beschmuzte fie über und über. Diefes fich fast alle Tage wiederholende Spiel beluftigte höchlichft ben Wirth. Und body gehörte Armand Seguin nicht zu ben aus einem roben Boben ploglich aufgeschoffenen Gludspilzen. Er hatte Chemie ftubirt und bamit ben erften Grund zu feinem grogen Bermögen gelegt. Berühmte Belehrte, Monge, Fourcrop, Thenard, Berthollet, wurden nebft ben Literaten jener Beit von ihm fehr oft nach feinem prachtigen Schloffe in Joun eingeladen, wo auch Biotti, Baillot, Moscheles, Garat hintamen und bie mufitalifden Bratenfionen bes Golog= beren bezeugten. Rach bem Effen murbe häufig Deufit gemacht, und Armand Ceguin, ber fich bisweilen bie Beit mit Rraten auf einer Quinte pertrieb, griff ohne Umftanbe

nach ber erften Bioline. Er hatte mit vielen reichen Leuten bie 3bee gemein, baß Gelb zu allem befähigt. Gines Tages hielt er fich für einen ebenfo großen Chemiter als Lavoisier, und am anbern Morgen war er ein ebenfo vortrefflicher Biolinfpieler ale Biotti. Nachher tamen Bferbe, Bilber, wiffenschaftliche Denkschriften, alles bunt burcheinander, fobaß man oft Rapfeln und Gasometer in ben Salons und Bafgeigen in ben demifden Laboratorien antraf. Bei allen Berfehrtheiten zeigte fich ber fo oft rappelfopfige, felbft grobe Mann, wenn er wollte, febr gefällig und außerft fein in feinem Benehmen. Ram es einem Rünftler, einem feiner Sausfreunde, in ben Ginn, bei Tifche bas fcone Machwert an einer golbenen Buderbose ober an irgenbeinem toftbaren Porzellauftud zu ruhmen, fo mar es felten, bag biefer Gaft nicht felbigen Abend ben gepriefenen Gegenstand auf feinem Ramine fanb.

lleberhaupt war biefe Gefellichaft von bem allerichlechteften Ton nicht von ber allerschlimmften Art. Bei ber Roth bes Staatsschatzes und bem von Tag zu Tag in furchtbarer Brogreffion abnehmenben Werthe ber Uffignaten gab es ficherlich in Paris feine ungludlichere Rlaffe von Menfchen als bie fleinen Rentiers. Satirifde Febern und Zeichenftifte verspotteten jeben Augenblid bie Sparfamteit ihres Anzuge und bie Zumuthungen ihres Magene. Man lachte über bie Caricatur; wenn man aber ben Rentier felbft antraf und an feinem Alter, an feiner Blaffe, an feiner Ent= fraftung, an feinem biscreten Glend leicht erfannte, fo murbe man von Mitleib gerührt und fam feinem Misgeschick bereitwillig zu Bulfe. Robe Sprache und unzierliche Manieren paarten fich bamale oft mit eblern Gefühlen. Man ftanb noch nicht fo nahe an ber Zeit, wo beim Beirathen bas Golb Golb verlangt, und wo bie Thaler, aber feine Reize, Borzüge, Tugenben, mitgezählt werben. Unter bem Directorium

kam es nicht selten vor, daß große Namen sich mit großen Naturanlagen verbanden, und daß der Millionär von unsgebildetem Geist und Wesen sich glücklich schätzte, ein wohlerzogenes, sittsames und armes Mädchen zu bereichern. Der hübsche Roman "La dot du Suzetto" von Fiévée war nach der Versicherung gleichzeitiger Stimmen ein treues und in mancher Hinsicht ehrenvolles Gemälde von dem damaligen Gesellschaftsleben.

Allein wenn bie Berbindungen uneigennutig waren, fo fehlte viel, baf fie Dauer und Bestand hatten; benn, fehr bezeichnend für eine Regierung, bie Befete verschlimmerten Die Gitten. Einerseits hatte bas uneheliche Rind bei ben Erbschaften gleichen Antheil mit bem ehelichen andererfeits bas Chebundnig fehr loje Bande. Mas Molière bie aufgebrachte Frau bes Sganarelle fagen läßt: "Sa! wie's mid verbrieft, bag man nicht von Gefetes wegen ben Mann wechseln barf, wie man bas Bemb wechselt!" bas ift jett fein launischer Wunsch mehr, sonbern eine Rea-Man verheirathet fich gefetmäßig, je nachdem ein Bufall von außen ober im Bergen einen Anftof gibt; fügen Laune und Ungefähr es anders, fo trenut man fich ftrads auf ebenfo rechtsaultige Art. Die Che ift ein nach Belieben auflösbarer Contract. Man fann allerliebste Brob= den machen, Die fahle Ginformigfeit ber Unterhaltung eines Jahres vermannichfaltigen und boch ein freugbraver Burger und eine unbescholtene Burgerin fein. Denn fur beibe Beichlechter waltet vollfommene Gleichheit; ber Mann fann Die Fran, wie die Frau ben Mann verftoffen. Die Frauen bewiesen babei mehr Unbeständigkeit als bie Manner. Mus ben Buchern ber parifer Municipalität erhellt, bag vom 1. Marg 1795 bis jum 27. Prairial bes vierten Jahres ber Freiheit, b. h. in einem Zeitraume von funfzehn Monaten, Die Bahl ber geschiedenen Chen fich auf 5994 belief, movon nur 559 burch gegenseitige Einwilligung, 2124 auf ben Antrag ver Männer und 3870 auf Berlangen ber Frauen stattsanden. Es ist also keine Fabel, wenigstens in Paris, daß in der ersten Zeit des Directoriums manche Personen von dem einen wie von dem andern Geschlechte alle zwei Monate ihre Bettgenossen verändert haben; daß später solche zweis die dreimalige Beränderungen im Jahre noch vorkommen, bestätigen die gleichzeitigen Angaben, obwol dies schon ansing unmodischer zu werden, auch war es nicht dem Bermögen und den Bequemlichkeiten eines jeden angemessen, so ost sein ganzes Hauswesen von neuem ums zuwühlen.

Borgüglich haben bie moralischen Gefühle bei ber Bügellosigkeit ber Ibeen gelitten. Der Tob wird nicht heiliger gehalten als bie Che; ber Cobn begleitet nicht mehr bas Leichenbegangniß feines Baters, und fein Freund folgt bem verftorbenen Freunde. Alles ift troden und falt in ben Bergen, obe und ftumm auf bem Begrabnigplate. Die Feierlichkeit ber Beerdigungen beschränkt fich aud jett noch auf einen elenben Sarg, ber mit einem breifarbigen Tuche bebeckt ift und von einem ober zwei Männern getragen wird; ein Bolizeibeamter geht hinten-Trauergewand und alles, was Trauer andeutet, barf man noch nicht anlegen. Die Tobten haben nicht ein= mal besondere Graber. Leichte Breter beden eine breite und tiefe Grube. In ber Mitte ber breternen Bebedung ift eine Deffnung. Sier werben bie Leichenkaften binabgelaffen und lagenweise nebeneinander gestellt. Gine volle Lage überbedt man mit etwas Erbe und ungeloschtem Kalf, und fest, bis bie Grube voll ift, eine zweite, britte, vierte Lage barauf. Dann wird baneben ein ahnliches Loch gegraben, und ebenfo mit mobernben, zwischen bunnen Bretern geklemmten Leichen gefüllt. Diefes abscheuliche Leichenge=

mengfel und unehrerbietige Begraben bauerte lange. Erft im Unfange bes Confulate ericbien eine Berordnung, welche ben Tobten Trauergefolge, ben Beerbigungen amtlichen Bomp, ben Grüften abgesonberte Raume und ben Grabftatten driftliche Symbole wiebergab. Doch ichon lange vor bem Confulat offenbarte fich ein ftartes Burudlaufen bes Stromes für bie alten Boltsfitten und Lanbesgebrauche. Die Regierung ftemmt fich freilich gegen biefe rudgangige Bewegung bes Zeitgeiftes und laft bie Götter- und Boltefeste Briechenlands und Roms in ben republitanischen Bürgerfesten zu Paris wieber aufleben; aber bie bobern parifer Bürgerklaffen ichamen fich, an folden Feften theiljunehmen, und hoffen, bag fie nachftens ebenfo veralten follen als bie republifanischen Bruderfuffe und Umhalfungen, bie längft aus ber Dobe getommen find. Gelbft bas Bortlein Citopen hat viel von feinem Anfeben verloren, weil man burch bie Erfahrung eingefeben, bag barin nicht bie Zaubertraft liegt, bie man von ihm für Die Wohlfahrt ber Republit erwartete. Bei vielen ift es felbft etwas verhaft geworben, und fogar bie Boterund Fischweiber lächeln freundlich und schlagen nicht mit einem Donnerwetter brein, wenn man fie mit bem ariftofratischen Mabame anrebet. Man fann ichon ohne Gefahr Monfieur und Mabame fagen, und biefe beiben Wörter haben fich im gemeinen Leben fo ziemlich wieder mit ihren Gegnern Citopen und Citopenne halbirt. Man lacht jest über bie Wichtigkeit, bie man folden Dingen fonft beilegte. Es ift babin getommen, bag nur noch bei öffent= lichen Berhandlungen ausschließend ber Rame "Bürger" gilt; boch hat man felbst bier einer Erinnerung nöthig gehabt. Un ben Thuren aller Amtsstuben und auch brinnen an ben Banben lieft man mit großen Buchstaben auf einem Bettel: On s'honore ici du titre de citoyen. Eben biefe Borte

haben die Kaffeehäusler, Speisewirthe und Bierschenken oft an ihren Thüren, doch hindert dies die Namen Monsieur und Madame nicht, die häufig mit einklingen. Auf den Theaterzetteln sind die Schauspieler noch Citopens, die Schausspielerinnen hingegen Mesbames.

Alles verfündigt von feiten ber Mehrzahl bie ungebulbige Rudfehr gum Alten. Am 1. Jan. 1797 fommen mit ber Feier bes Neujahrstages bie Neujahrsgratulationen und Reujahrsgeschenke wieber auf; mas hier ehemals vielleicht nur noch bloger Brauch und etwa bas mar, was bei uns Weihnachten ift, hat jett ben Reiz ber Reuheit und ben Charafter eines gefellichaftlichen Banbes. Der republifanische Ralender wird noch in Ehren gehalten; aber bie alte Zeitrechnung ift mit bem gangen Gefolge ber Ralenberheiligen ihrer Wiebereinführung nabe. Der Sonntag barf wieber öffentlich gefeiert werben; bas Gefet gebietet aber bas Feiern bes Defabi, und bestraft noch jeben llebertreter. Inbeffen geht es bamit, wie mit manden anbern Geboten, nicht fo ftreng zu. Der Barteigeift ber Décabins und Dominicains, fo nennen einander fpottelnd die Anhänger bes alten und neuen Ralenders in Absicht ber Feier bes Defabi ober bes Conntage, zeigt fich besonders in ben Raufladen. Sier find einige Laben am Defabi, bort andere und bei weitem bie meiften am Sonntage gefchloffen, und bie Raufleute legen baburch ftillschweigend ihr politisches Glaubensbekennt= niß ab. Gine britte Rlaffe, um es mit feiner von biefen Parteien zu verberben, fteht zwischen ihnen in ber Mitte und ichließt bie Laben an beiben Tagen. . Ueberhaupt ift nicht etwa ein religiöfer Gifer, fonbern ein bloger Wider= fpruchsgeift gegen alles, was bie Regierung und ihre Unordnungen begreift, bie Urfache, warum fie ihre Buben am Sonntage ichließen. Den meiften biefer Bubenichließer ift es fehr gleichgültig, ob ihre Rirden, wie es mit vielen noch ber Fall ist, in Korn-, Mehl- ober Heumagazine umgewandelt, ober mit der lächerlich klingenden Thürüberschrift: "Das französische Bolk erkennt ein höchstes Wesen und die Unsterblichkeit der Seele!" der Gottesverehrung wieder geöffnet sind; — sie besuchen sehr wenig die Messe, und sie waren es nicht, welche an der Frende des Bolks über den ihm wiedergegebenen Glauben theilnahmen, als Robespierre seine Tultusposse gespielt hatte, und besonders die Landeleute in solches Frohlocken darüber geriethen, daß sie ihre Dörfer illuminirten und Transparente aushingen mit der Juschrift: Vive l'éternel!

. Seit bem Schredensregiment ift in Sachen ber Religion manches freilich, mas bie fchlimme Zeit befohlen und eingeführt hat, veranbert, manches aber auch geblieben. Der Staat weiß nichts um Bischöfe und nicht viel mehr um Briefter; Die ftrengen Ratholiten aber haben noch immer bie ihrigen von ber Rategorie ber unbeeibigten, und laffen burch fie immer wieber neue Breifter machen; benn fonft ginge, nach ihren Begriffen, Die gange gallitanische Rirche zu Grunde, weil auf ber gültigen Ginweihung endlich alles, ja bie Geligfeit bes fünftigen Lebens beruhe. Durch biefe Berglieberung hangen fie auch noch an bem Bapfte, ber bas lette Glied ihrer Rette ift; bie anbern constitutionellen ober beeibigten Briefter werben vom orthoboren Saffe natur= lich als Schismatifer verschrien und ihre Anhanger ebenfo geschmäht. Welche Wiberftreite, welchen Abichen, welche Mengste und Schreden bas bei ben Schafern und ben Schafen geben muß, tann man fich vorstellen. Doch es foll nicht mehr lange bauern, bag eine neue Regierung hinsichtlich bes öffentlichen Religionscultus bie Partei ber Dajorität nimmt und einen Weg einschlägt, auf welchem man bie ganze gut= und schlechtgläubige Beerbe ber Franzosen in ben beiligen Schos ber Kirche wieber gurildzuführen bofft.

In einem Bunfte, in bem Glauben an Bunber, Brophezeiungen und Bhantafiegebilbe, ift ohnehin die Daffe ber Nation, bei allen übrigen Zerriffenheiten und Deinungespaltungen, fcon wieder eine und ungetheilt. am Schluffe bes erften Jahrtausenbe ber driftlichen Beit= rechnung fürchten fich Gebilbete und Ungebilbete vor bem naben Bevorstehen bes Weltenbes. Es wird gebruckt und in ben Straffen ausgerufen, baf zwei von bem Citopen Lalande vorhergefagte Rometen, ein Baffer- und ein Feuerfomet, mit ber Erbe gufammenftogen und bas Menfchengeschlecht verbrennen und erfäufen follen, je nachbem ber eine ober ber andere fcmeller ankommt. Lalande muß in öffentlichen Blättern bie angebliche Prophezeiung für unwahr erklaren, um bie allgemeine Angft zu beschwichtigen. Dan bat Mäufe von allen Farben in vielen Gegenden gefunden, einige wollen fogar ein Chamaleon gefeben haben. Bas bas nicht für Beränderungen bebeuten muß! Blut und Steine hat es geregnet, und Rroten und Schneden follen vom Simmel gefallen fein. In ben Salons ift wieber von Berenmärchen bie Rebe; man erzählt fich einander als Tages= begebenheit bie Ratenfeuche, und bei jedem Thee neue Ausschmüdungen zu ber Geschichte, wie ein Pfarrer in Rouen mit ber Absidyt, ben Frauen etwas anzuthun, von einem Rinbe bei ber Beichte brei Löffel voll Milch, womit feine Mutter fein Brüberden faugte, verlangt habe, und wie, ba Die Mutter Mild von ihrer Rate gegeben, alle Raten feit= bem in ber gangen Stadt und Umgegend fterben. Die Zeiten ber Sibullen und Propheten find wieber ba.

Briester und Priesterinnen ber geheimnisvollen Zufunft treiben ihr unverschleiertes Spiel wie ein gewöhnliches und ehrsames Handwerk auf offener Straße. Sie dürfen nur die Trommelrühren oder in die Trompete stoßen, und um den Orakelmann oder die Orakelfran drängt sich sogleich ein wißbegieriges Bublitum, bas in gläubiger Ginfalt meint, für ben Betrag von 4 Sous in Die Bufunft ichauen gu fonnen. Aber nicht blos bie bumme Bobelmaffe, auch bie fluge Belt will ihr Schidfal vorhermiffen. Biele Damen in Baris laffen fich vor jeder wichtigen Angelegenheit ihres Lebens und was ift nicht wichtig in bem Leben einer Dame? bie Karten ichlagen, und Madame Billeneuve, bie berühmte Rartenfchlägerin, bebient, als folde, bobe Stanbesperfonen gegen und nach Gebühr. Die größte Angahl ber Bahrfagerkunden strömt aber nach ber Rue b'Anjon, in ber Bor= ftadt St.=Martin. Da kann man jeben Tag eine Menge Leute in ein gemiffes Saus geben und eine Reihe Cabriolets und Berlinen vor ber Thur halten feben, wie vor einem Ministerpalast am Aubienztage. In biefem Saufe wohnt ber beruchtigte Zauberer Martin, befannt in gang Baris, ber, wie er fagt, aus Biemont in einem mit zwei geflügelten Drachen befpannten Luftwagen auf bem Dache feines Botels angekommen ift. In ben Borgimmern feiner ftattlich ein= gerichteten Wohnung laffen fich vornehme Berren und Damen langes Warten gefallen, was bas erfte mal blos geschiebt, um ben Ramen und bie Abreffe an einen Kammerbiener abjugeben und über bie Aubiengftunde Befcheid ju erhalten. Der Bundermann ift "ein Krüppel mit zwei rechtwinkeligen Schienbeinen an halb abgerutschten Aniescheiben, worauf er mit feinen Krücken, die er abwechselnd wegwirft und wieber aufhebt, fclangengeschwinde herumfriecht". Umgeben von alten teufelswiffenschaftlichen Schwarten, bie in braunem, angeblich aus Menschenhaut gegerbtem Leber eingebunden find, balt er ein Spiel Taroffarten in ber hand, und vor ihm liegt eine Landfarte ber höllenfürftlichen Staaten. Zweifelt man an feiner fcmarzen Runft und Allwiffenbeit, fo fagt er, man moge fich ins Rebenzimmer verfügen, und er wolle alles lefen, was man ba nieberschreibe. Seine erfte

Frage ist, für wie viel man das Spiel gemacht haben wolle, und je nachdem die Antwort lautet, wird das kleine oder große Spiel angelegt. Das sinden seine reichen und vornehmen Kunden ganz in der Ordnung. Auch hier thut die Eitelkeit ihre Wirkung: man bezahlt gut, und, was noch viel merswärdiger ist, man glaubt an die Sprüche des Wahrsagers, der eines Tages vermuthlich mit seinem Orachengespann die Rückreise antrat und spurlos verschwand. Aber man richte nicht allzu streng die neue vornehme Geselschaft des Directoriums. Man erinnere sich, daß die pariser Chronik von einem Besuch spricht, welchen Pitt und Mirabeau zu Ansang der Französischen Revolution der damals im größten Kuse steatsmänner sich unter dem nämlichen Dache, und zwar unter dem Dache einer alten Here, begegneten.

Also auch von diefer Seite wieder das Alte. fante man bas hier nicht? Wie konnte es auch anders fein? Im gangen ftrebt ja alles bem alten 3med unb Biele wieder entgegen. Daffelbe Bolt, bas beim Ausbruch ber Revolution Rronen, Scepter, Bifchofsftabe, Bappen, Stammbaume, Orbensbander vernichtete, bie Berte grauer Borzeit und jahrhundertlanger Thätigkeit in wenig Tagen zerftorte, und alle burgerliche Ordnung, Grofe, Runft, Wiffenschaft und Sitte abstreifte, um wild und zügellos über die Erbe hinzurasen und jeder gesellschaftlichen Berbindung und Cultur Berberben zu bringen, - feben wir jest wieder feine Siege mit ben Runftschätzen frember Bolfer schmuden, ben Ruhm ber Grofmuth und Bilbung in Anfpruch nehmen, auf Deceng und Schönheit ber Sitte halten, Die Runfte und Wiffenschaften erweden, ihnen in Riefenplanen ben Weg zu neuer Wirksamkeit eröffnen und fich als ihr Beschützer vor der gangen civilisirten Belt verfünden, wozu fehr bald ber laute Gifer für die Wiederherftellung

11

ı

1

ber unumschränkten Monarchie, ber geistlichen und weltlichen Dierarchie hinzufommen foll. Go ift es einmal nationalfrangofifche Beife, woran die Begebenheiten ber letten Jahre im mefentlichen nichts geanbert haben. Freilich mare es bas größte von allen Bunbern, wenn eine Revolution, bie in bie Beschichte ber Zeit fo tiefe und blutige Spuren brudte, nicht auch in die Sitte und bas gange Leben bes Bolts einzelne Umgestaltungen bineingebracht hatte, und gewiß ift in bem Tumult aller Dinge manches von ber vorigen frangösischen Chrbarteit, Liebenswürdigkeit und Urbanitat verloren gegangen; aber in ben Grund = und Saupt= zügen find bie Frangofen geblieben, mas fie maren. Und fonnte wol irgendein Nationalcharafter ben berrichfüchtig= ften Meinungen und ben gewaltsamften Erschütterungen beffer widerstehen, ale berjenige, beffen Rraft mefentlich in jener Glafticität besteht, Die ihn ju gleicher Zeit fo beständig und so mantelmuthig, so verwegen neuerungssüchtig und fo ftarr am Alten hängend, fo revolutionar und fo ftationar, fo utopistisch und so schlendriansgängerisch macht? Das fcharfer blidenbe Muge wird in ben Frangofen, Die gur Beit ber Jacquerie, ber Lique, ber Fronde und bes Terrorismus voneinander fo verschieden fcheinen, boch immer baffelbe Bolt erkennen, an welchem bie unerhörte Leichtigkeit, womit es feine Lebens = und Denfungsarten anbert, gang eigenthümlich auffallend ift. Dan bemerkt babei feine Unftrengung, feine Anspannung ber Charaftere, fein langes Ansammeln und Anhäufen ber Rrafte, feine vorläufige Berechnung bes auszuführenden Werkes ober bes etwa vorkommenben Wiberftanbes. Wie ein tuchtiger Runftler mit gleicher Innigkeit auf feinem Instrument bie gange Tonleiter ber menschli= den Seelenstimmungen burchfpielt, fo geht bas frangöfische Temperament ftrade von einer Bedankenreihe und Ginnesrichtung zu einer andern über mit einer Geläufigfeit und

Birtuofitat, welche ben Bufchauer in bas hochfte Staunen verfeten, ihn mit Bewunderung erfüllen und gleichzeitig auch beunruhigen, bisweilen fogar emporen. Man be= wundert bie geiftige Geschmeibigfeit eines Bolte, bei bem folde Bermanblungen vorgeben konnen, man gittert für fein Bewußtfein und ift entruftet über feine leichte Bergeflichkeit und icheinbare Undankbarkeit. Die Natur hat ben Frangofen eine fcneller aus = und einfpringenbe Belenkigkeit gegeben als ben nördlichen Nationen; wie fie gewandter am Leibe find, fo find fie es auch im Gemuthe, und faugen fich nicht fo feft an einen Buftanb, baß fie nur fdwer in einen andern eingehen fonnen. Bei ben Nordlandern findet man bies gang anders. Da gehört Zeit, viel Zeit zur Bewerkstelligung politischer und moralischer Revolutionen; man fieht fie teimen, fich langfam entwickeln, auf bie Bergangenheit fich impfen, ober allmählich Raum und Beftanb gewinnen; man faßt ben Uebergangspunkt von einem Buftanbe ober Bebanken zu einem anbern Buftanbe ober Gebanken. In Frankreich, nichts bergleichen; ohne ftark hervortretenden Anfat geht es von Boffuet zu Boltaire bin: abwechselnd ritterlich, spiegburgerlich, erzmonarchisch, stod= fatholifch, freigeisterisch, revolutionar, liberal, absolutistisch. trägt es jebes von folden Coftumen mit fo ungezwungenem Anftanbe, bag man meinen follte, es habe immer nur bas getragen, und fpielt jede von biefen Rollen mit fo voll= fommener Aufrichtigfeit, bag man fast glauben möchte, bie lette fei wirklich bie allein bafür paffenbe. Empfänglichkeit und Lebhaftigkeit bes Gefühls ift in ber moralischen Natur ber Frangofen ausschliegend ausgebilbet, - ein Bermögen, bas fie mit bem praftischen Leben innigst verknüpft und jum werkthätigften Bolfe ber Welt macht. Bang für Die Außendinge aufgeschloffen, werben fie mannichfaltig und heftig von ihnen berührt und eingenommen. Wie bie Umstante sein nögen, die Franzosen begreisen sie, ja, ihra Empfindungen und Handlungen sind nur Resultate berselben Man schilt sie beswegen leichtsinnig, aber das sind sie nicht: sie sind beck und chnisch: sie sind best und chnisch: sie sind best und beim Unblick bes Schlimmen. In den beiden Gefahren und Unblick bes Schlimmen. In den beiden Gestalten, die er annimmt, ist ihr angeblicher und sprichwörtlicher Leichtsun im Grunde die höchste Welt= und Lebensweisheit, — die Weisheit der Ergebung. Sie sind also leichtsunig, wenn man will, aber blos in Dingen, woran alle Ernsthaftigseit der Welt nichts ändern kann.

## Unmerfungen.

1) Histoire de la société française pendant la Révolution (Baris 1854) und Histoire de la société française pendant la Directoire (Baris 1855).

2) Unter bem Namen "Inngfran von Orleans" ist biefer

Mabchen ben Lefern mahrscheinlich befannter.

3) Die Abtheilung bes parifer Aupferstickabinets, welche Die Geschichte ber Frangösischen Revolution in etlichen breißig Rollanten mit gleichzeitigen Aupfern enthält, besitzt mehrere Exemplare bei der Auschlagbogen; bie barauf eingeschriebenen Namen sind ibels weise mit Rötbel augestricken.

4) Gine alte Sage verlieh ben Königen von Frankreite ber wunderthätige Macht, Strofelfranke burch Auflegen ber Saute

an beiten.

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

## AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| SED 9 1941<br>NRLF LIBRARY USE | MAR 15 '90 |
|--------------------------------|------------|
|                                |            |
|                                |            |
|                                | W - S & V  |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
| 1/2/                           |            |
|                                |            |

LD 21-100m-7,'40 (6936s)

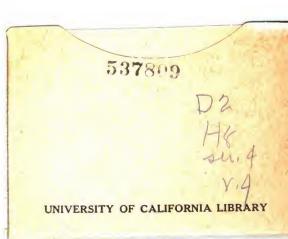

